



Presented to the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO

by

MRS. AILEEN WOLFF







sämmtliche Werke.

Shiller's

fammtliche Werke.





WILLELL IMAGELLICAN IV Aufzug II Scene.

# Schiller's

# sämmtliche Werke

mit Stahlstichen.



Stuttgart und Cubingen.

Verlag der 3. G. Cotta'fden Buchandlung.

1835.

OCT 2 1 1999

UNIVERSITY OF TORONTO

Drud bet Buchbruderei ber J. G. Cotta'ichen Buchfanblung in Stuttgart.

# Inhalt.

|                                                    | Feite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Wilhelm Tell. Schauspier                           | 1     |
| Die Guldigung der Künfte. Gin tyrifches Spiet .    | 175   |
| Macbeth. Gin Trauerspiel von Shafespeare           | 189   |
| Turandot, Pringeffin von China. Gin tragifomifchee |       |
| Mährchen nach Gozzi                                | 319   |



# Wilhelm Tell.

Shanspiel.



## Perfonen.

Hermann Gefsler, Reichsvogt in Schwyg und Uri. Werner, Freiherr von Attinghaufen, Bannerberr. Ulrich von Rudenz, sein Reffe.

Werner Stauffacher, Konrad hunn, Itel Reding. hans auf der Mauer, Jörg im Sofe, Ulrich der Schmidt. Jost von Weiler. Walther Bürft, Wilhelm Tell. Röffelmann, der Pfarrer, Petermann, ber Gigrift, Auoni, ber Szirt, Werni, ber Jager, Unodi, der Fischer, Arnold vom Melchthal, Ronrad Baumgarten, Meier von Sarnen, Struth von Winkelried . Klaus von der Blue,

Ourkhart am Bühel, Arnold von Sewa, Landleute aus Schwyg.

aus Uri.

aus Unterwalben.

Ufeifer von Lugern.

Rung von Gerfau.

Jenni, Fifderfnabe.

Seppi, Sirtenfnabe.

Certrud, Ctauffachere Gattin.

Redwig, Telle Gattin, Furfte Tomter.

Gertha von Orunek, eine reiche Erbin.

Armgart,

Mechthild, Bäuerinnen.

Elsbeth. Gildegard.

Walther .

Telle Anaben.

Willielm,

Eriefshardt, | Gotoner. Louthold,

Rudolph der Garras, Geffers Stallmeifter.

Johannes Parricida, Gergog von Schwaben.

Stuffe, der Flurichut.

Der Stier von Uri.

Ein lieichsbote.

Frohnvogt.

Meifter Steinmetz, Gefellen und Sandlanger.

Deffentliche Ausrufer.

Barmherzige Briider.

Gefelerische und Candenbergische Reiter.

Diete Candleute, Manner und Weiber aus ben Baloftatten.

## Erster Aufzug.

## Erste Scene.

Hohed Felfenufer bes Vierwalbstättersecs, Schwyn gegenüber.

Der See macht eine Bucht in's Land, eine Hutte ist unweit bem Ufer, Kischerknabe fährt sich in einem Kahn. Ueber ben See hinweg sieht man die grünen Matten, Obrfer und Höfe von Schwiss im bellen Sonnenschein liegen. Zur Linken des Zuschauers zeigen sich die Spisen des Haken, mit Wolken umgeben; zur Nechten im fernen Lintergrund sieht man die Eisgebirge. Noch ehe der Vordang aufgeht, bort man den Kuhreihen und das harmonische Geläute der Leerdenglocken, welches sich auch bei eröffneter Scene noch eine Zeitlang fortsett.

Fischerknabe (fingt im Rahn).

Es lachelt ber See, er labet zum Babe, Der Knabe schlief ein am grunen Gestade.

Da hört er ein Alingen, Wie Floten fo suß, Wie Stimmen der Engel Im Paradies. Und wie er erwachet in feliger Luft, Da foulen die Waffer ihm um die Bruft,

Und es ruft aus den Tiefen:

Lieb Knabe, bift mein!

Ich locke den Schläfer,

Ich zieh' ihn herein.

Birt (fingt auf dem Berge).

Bariation des Siuhreihens.

Ihr Matten, lebt wohl!

Ihr sonnigen Weiden!

Der Genne muß scheiben,

Der Commer ift bin.

Wir fahren zu Verg, wir kommen wieder, Wenn der Kukuk ruft, wenn erwachen die Lieder, Wenn mit Blumen die Erde sich kleidet neu, Wenn die Brunnlein fließen im lieblichen Mai.

Ihr Matten, lebt wohl!

Ihr sonnigen Weiden!

Der Senne muß scheiben,

Der Sommer ift hin.

## Alpenjäger

(erscheint gegenüber auf der Höhe des Felfen).

Zweite Bariation.

Es bonnern die Hohen, es zittert ber Steg, Micht grauet bem Schutzen auf schwindligem Weg;

Er schreitet verwegen

Auf Feldern von Gis;

Da pranget fein Fruhling,

Da grunet fein Reis:

Und unter den Füßen ein nebliges Meer, Erkennt er die Städte der Menschen nicht mehr; Durch den Niß nur der Wolken Erblickt er die Welt, Tief unter den Wassern Das grünende Feld.

(Die Lanbschaft verändert fich, man hort ein bumpfes Rrachen von ben Bergen, Schatten von Wolfen laufen über die Gegend.)

Ruodi der Lischer tommt aus ber hutte. Werni der Juger fteigt vom Felsen. Auoni der hirt tommt mit bem Melte napf auf ber Schulter; Seppi, fein handbube, folgt ihm.

#### Ruodi.

Mach hurtig, Jenni. Zieh die Naue ein. Der graue Thalvogt kommt, dumpf brullt der Firn, Der Mythenstein zieht seine Haube an, Und kalt her blast es aus dem Wetterloch; Der Sturm, ich mein', wird da senn, eh' wir's denken.

## Kuoni.

'S kommt Regen, Fahrmann. Meine Schafe freffen Mit Begierde Gras, und Wachter scharrt die Erde.

## Werni.

Die Fische springen, und das Wasserhuhn Taucht unter. Gin Gewitter ist im Anzug.

Knoni (jum Buben.)

Lug', Seppi, ob das Dieh sich nicht verlaufen? Seppi.

Die braune Liefel fenn' ich am Gelaut.

## Kuoni.

So fehlt uns keine mehr, die geht am weitsten.

#### Muodi.

Ihr habt ein fcbon Gelaute, Meifter Sirt.

#### Werni.

Und schmuckes Bich - Sie's euer eignes, Landsmann? Knoni.

Bin nit fo reich - 's ift meines gnab'gen herrn, Des Attinghaufers, und mir zugezahlt.

## Huodi.

Wie schon ber Ruh bas Band zu Salfe fieht.

## Auoni.

Das weiß fie auch, daß fie den Reihen fuhrt, Und nahm' ich ihr's, fie borte auf, zu freffen.

## Ruodi.

Ihr fend nicht flug, ein unvernünft'ges Wich -

#### Werni.

Ift bald gesagt. Das Thier hat auch Vernunft; Das wissen wir, die wir die Gemsen jagen! Die stellen klug, wo sie zur Weide gehn, 'ne Verhut aus, die spitzt das Ohr und warnet Mit heller Pscife, wenn der Jäger naht.

## Muodi (jum Sirten).

Treibt ihr jett heim?

Kuoni.

Die Alp ist abgeweidet.

Werni.

Gluckfel'ge Seimkehr, Genn!

Kuoni.

Die wunsch' ich euch.

Bon eurer Sahrt fehrt fich's nicht immer wieder.

#### Ruodi.

Dort kommt ein Mann in voller Haft gelaufen.

Ich kenn' ihn, es ist ber Baumgart von Alzellen.

Konrad Baumgarten (athemios hereinstürzend).

Baumgarten.

Um Gotteswillen, Fahrmann, euren Rahn!

Ruodi.

Run, nun, mas gibt's fo eilig?

Baumgarten.

Vindet los!

Ihr rettet mich vom Tode! Setzt mich über!

Knoni.

Landsmann, was habt ihr?

## Werni.

Wer verfolgt euch denn?

Baumgarten (zum Fischer).

Gilt, eilt, sie sind mir dicht schon an den Fersen! Des Landvogts Reiter kommen hinter mir; Ich bin ein Mann bes Tods, wenn sie mich greifen.

Ruodi.

Warum verfolgen euch die Reisigen? Paumgarten.

Erst rettet mich, und dann steh' ich euch Rede. Werni.

Ihr fend mit Blut befleckt, was hat's gegeben? Baumgarten.

Des Kaisers Burgvogt, der auf Roßberg saß —

## Kuoni.

Der Wolfenschießen? Lagt euch ber verfolgen? Baumgarten.

Der schadet nicht mehr; ich hab' ihn erschlagen. Alle (fabren zuruch).

Gott sen euch gnadig! Was habt ihr gethan? Baumgarten.

Was jeder freie Mann an meinem Platz! Mein gutes Hausrecht hab' ich ausgeubt Um Schander meiner Ehr' und meines Weibes.

## Knoni.

Haumgarten.

Daß er sein bos Geluften nicht vollbracht, Hat Gott und meine gute Art verhatet.

## Werni.

Ihr habt ihm mit der Art den Kopf zerspalten?

Kuoni.

D lagt uns Alles horen, ihr habt Zeit, Bis er ben Rahn vom Ufer losgebunden.

## Baumgarten.

Ich hatte Holz gefällt im Wald, da kommt Mein Weib gelausen in der Angst des Todes: "Der Burgvogt lieg' in meinem Haus, er hab' Ihr anbefohlen, ihm ein Bad zu rüsten. Drauf hab' er Ungebührliches von ihr Berlangt, sie sen entsprungen, mich zu suchen." Da lief ich frisch hinzu, so wie ich war, Und mit der Art hab' ich ihm's Bad gesegnet.

## Werni.

Ihr thatet wohl, kein Mensch kann euch drum schelten. Knoni.

Der Wutherich! Der hat nun seinen Lohn! Hat's lang verdient um's Bolf von Unterwalden. Baumgarten.

Die That ward ruchbar; mir wird nachgesetzt — Indem wir sprechen — Gott — verrinnt die Zeit — (Es fängt an zu bonnern.)

## Knoni.

Frisch, Fahrmann — schaff' den Biedermann hinuber! Ruodi.

Geht nicht. Ein schweres Ungewitter ift Im Anzug. Ihr mußt warten. Baumgarten.

Heiliger Gott!

Ich kann nicht warten. Jeder Aufschub tobtet — Knoni (zum Tischer).

Greif an mit Gott! Dem Rachsten muß man helfen: Es fann uns allen Gleiches ja begegnen.

(Brausen und Donnern.)

## Ruodi.

Der Fohn ift los; ihr seht, wie hoch der See geht, Ich kann nicht steuern gegen Sturm und Wellen.
Baumgarten (umfaßt seine Knie).

So helf' euch Gott, wie ihr euch mein erbarmet — Werni.

Es geht um's Leben. Sen barmherzig, Fahrmann! Ruoni.

'S ist ein Hausvater, und hat Weib und Kinder! (Wiederholte Donnerschläge.)

#### Unodi.

Was? Ich hab' auch ein Leben zu verlieren, Hab' Weib und Kind daheim, wie er — Seht hin, Wie's brandet, wie es wogt und Wirbel zieht, Und alle Wasser aufrührt in der Tiefe.

— Ich wollte gern den Biedermann erretten;
Doch es ist rein unmöglich, ihr seht selbst.

Baumgarten (noch auf den Knicen).
So muß ich fallen in des Feindes Hand,
Das nahe Rettungsufer im Gesichte!

— Dort liegt's! Ich kann's erreichen mit den Augen,
hinüberdringen kann der Stimme Schall,
Da ist der Kahn, der mich hinübertrüge,
Und muß hier liegen, hulflos, und verzagen!
Kuoni.

Seht, wer ba kommt!

#### Werni.

Es ift ber Tell aus Burglen. Tell (mit ber Armbruft).

#### Tell.

Wer ist der Mann, der hier um Sulfe fleht? Anoni.

's ist ein Alzeller Mann; er hat sein' Ehr' Vertheidigt und den Wolfenschieß erschlagen, Des Königs Burgvogt, der auf Noßberg saß — Des Landvogts Reiter sind ihm auf den Fersen. Er fleht den Schiffer um die Ueberfahrt, Der fürcht't sich vor dem Sturm und will nicht fahren. Ruodi.

Da ift der Tell, er führt das Ruder auch;

Der foll mir's zeugen, ob die Fahrt zu wagen. (Heftige Donnerschläge, der Gee rauscht auf). Ich foll mich in den Höllenrachen sturzen?

Das thate Reiner, der bei Sinnen ift.

#### Tell.

Der brave Mann denkt an sieh selbst zuletzt. Bertran' auf Gott und rette den Bedrängten! Ruodi.

Dom sichern Port lagt sich's gemachlich rathen! Da ist der Kahn, und dort der See! Bersucht's! Tell.

Der See fann fich, ber Landvogt nicht erbarmen. Berfuch' es, Fahrmann!

Birten und Jäger.

Rett' ihn! Rett' ihn! Rett' ihn! Hnodi.

Und war's mein Bruder und mein leiblich Kind, Es kann nicht seyn; 's ist heut Simon und Juda, Da ras't der See und will sein Opfer haben.

#### Tell.

Mit eitler Rede wird hier nichts geschafft; Die Stunde dringt, dem Mann muß Hulfe werden. Sprich, Fahrmann, willst du fahren?

#### Unodi.

Mein, nicht ich!

## Tell.

In Gottes Namen denn! Gib her den Kahn! Ich will's mit meiner schwachen Kraft versuchen. Kuoni.

Ha, wackrer Tell!

Werni.

Das gleicht dem Waidgesellen!

Baumgarten.

Mein Retter fent ihr und mein Engel, Tell!

Tell.

ABobl aus des Bogts Gewalt errett' ich euch! Aus Sturmes Nothen muß ein Andrer helfen. Doch besser ist's, ihr fallt in Gottes Hand, Alls in der Menschen!

(Bu bem Sirten.)

Landsmann, troffet ihr Mein Weib, wenn mir was Menschliches begegnet. Ich hab' gethan, was ich nicht laffen konnte.

(Er fpringt in ben Rabn.)

Kuoni (zum Vischer.)

Ihr send ein Meister, Steuermann. Was sich Der Tell getraut, das konntet ihr nicht wagen?

#### Ruodi.

Wohl beffre Manner thun's dem Tell nicht nach; Es gibt nicht zwei, wie der ift, im Gebirge.

Werni (ift auf ben Vels gestiegen). Er fibst schon ab. Gott helf' dir, braver Schwimmer! Sieh, wie das Schifflein auf den Wellen schwankt.

Knoni (am Ufer).

Die Flut geht druber weg — ich seh's nicht mehr. Doch halt, da ist es wieder! Kräftiglich Arbeitet sich der Wackre durch die Brandung.

## Seppi.

Des Landvogts Reiter kommen angesprengt.

Knoni.

Beiß Gott, fie find's! Das war Sulf' in ber Noth. Ein Trupp landenbergischer Reiter.

Erster Reiter.

Den Morder gebt heraus, den ihr verborgen! Bweiter.

Des Wegs kam er; umsonst verhehlt ihr ihn. Ruoni und Ruodi.

Wen meint ihr, Reiter?

Erster Reiter (entbedt ben Rachen).

Ha, was feh' ich! Teufel! Werni (oben).

Benn ihr frisch beilegt, holt ihr ihn noch ein. Dweiter.

Verwünscht! Er ist entwischt.

Erster (jum Sirten und Fischer).

Ihr habt ihm fortgeholfen.

Ihr follt uns bugen — Fallt in ihre Heerde! Die Hutte reißet ein, brennt und schlagt nieder!

(Eilen fort.)

Seppi (ftargt nad).

D meine Lammer!

Knoni (forgt).

Weh' mir! meine Heerde!

Werni.

Die Wüthriche!

Unodi (ringt die Hande).
Gerechtigkeit des Himmels,

Wann wird der Retter kommen diesem Lande?

(Folgt ihnen.)

## Bweite Scene.

In Steinen in Schwin, eine Linde vor bes Stauffachers haufe an ber Lanbstraße, nachft ber Brucke.

Werner Stauffacher, Pfeifer von Luzern (commen im Gespräche).

## Pfeifer.

Ja, ja, Herr Stauffacher, wie ich euch sagte, Schwort nicht zu Destreich, wenn ihr's konnt vermeiden. Haltet fest am Reich und wacker, wie bisher! Gott schirme euch bei eurer alten Freiheit!

(Drudt ihm berglich bie hand und will geben.)

## Stauffacher.

Wleibt doch, bis meine Wirthin kommt — Ihr send Mein Gast zu Schwytz, ich in Luzern der eure. Pfeifer.

Biel Dank! Muß heute Gersau noch erreichen.
— Was ihr auch Schweres mogt zu leiden haben Bon eurer Bogte Geiz und Uebermuth,
Tragt's in Geduld! Es kann sich andern schnell;
Ein andrer Kaiser kann an's Reich gelangen.
Send ihr erst Desterreichs, send ihr's auf immer.

(Er gebt ab. Stauffacher fest fich kummervoll auf eine Bank unter ber Linde. So findet ihn Gertrud, feine Frau, bie fich neben ihn stellt, und ihn eine Zeitlang schweigend betrachtet.)

## Gertrud.

So ernst, mein Freund? Ich kenne bich nicht mehr. Schon viele Tage seh' ich's schweigend an, Wie finstrer Trubsinn beine Stirne furcht.

Auf beinem Herzen brudt ein still Gebreffen. Bertrau' es mir; ich bin bein treues Beib, Und meine Halfte fordr' ich beines Grams.

(Staussacher reicht ihr die Hand und schweigt.) Was kann bein Herz beklemmen, sag' ce mir. Gesegnet ist dein Fleiß, dein Glücksstand blüht, Woll sind die Scheunen und der Ninder Schaaren, Der glatten Pserde wohlgenährte Zucht Ift von den Bergen glücklich heimgebracht Zur Winterung in den bequemen Ställen.

— Da sieht dein Haus, reich, wie ein Edelsit; Won schonem Stammholz ist es neu gezimmert Und nach dem Nichtmaß ordentlich gesügt; Won vielen Fenstern glänzt es wohnlich, hell; Mit bunten Wappenschildern ist's bemalt Und weisen Sprüchen, die der Wandersmann Verweilend liest und ihren Sinn bewundert.

## Stauffacher.

Wohl steht bas haus gezimmert und gefügt, Doch ach — es wankt ber Grund, auf ben wir bauten. Gertrud.

Mein Werner, fage, wie versichst du das? Stantfacher.

Vor dieser Linde saß ich jungst wie heut, Das schon Vollbrachte freudig überdenkend; Da kam daher von Kußnacht, seiner Burg, Der Vogt mit seinen Reisigen geritten. Vor diesem Hause hielt er wundernd an, Doch ich erhub mich schnell, und unterwürfig, Wie sich's gebührt, trat ich dem Herrn entgegen,

Der und bes Raifere richterliche Dacht Borfiellt im lande. Beffen ift bas Saus? Fragt' er bosmeinend, benn er mußt' es mobl. Doch schnell besonnen ich entgegn' ihm so: Dies Baus, Berr Bogt, ift meines Berrn bes Raifers, Und cures und mein Leben - Da verfett' er: .Ich bin Regent im Land an Raifere Statt, Und will nicht, daß der Bauer Baufer baue Auf seine eigne Sand, und alfo frei Binleb', als ob er herr war' in dem Lande; Ich werd' mich unterstehn, euch bas zu wehren." Dies sagend ritt er trußiglich von dannen; Ich aber blieb mit fummervoller Seele, Das Mort bedenfend, bas der Bofe fprach.

## Gertrud.

Mein lieber herr und Chewirth! Magft bu Gin redlich Mort von deinem Beib vernehmen? Des edeln Iberge Tochter rubm' ich mich, Des vielerfahrnen Manns. Bir Schwestern fagen, Die Wolle spinnend, in den langen Nachten, Wenn bei bem Bater fich des Bolfes Saupter Berfammelten, die Vergamente lafen Der alten Raifer, und bes Landes Bohl Bedachten in vernünftigem Gefprach. Aufmerkend bort' ich da manch fluges Wort, Bas der Berftand'ge deuft, der Gute municht, Und still im Bergen hab' ich mir's bewahrt. So hore benn und acht' auf meine Rede! Denn was dich prefte, fich, bas wußt' ich långft. - Dir grollt der Landvogt, mochte gern bir ichaben, Denn du bist ihm ein Hinderniß, daß sich Der Schwoßer nicht dem neuen Fürstenhaus Will unterwerfen, sondern tren und sest Beim Reich beharren, wie die würdigen Altwordern es gehalten und gethan. —
Ist's nicht so, Werner? Sag' es, wenn ich lüge!

## Stauffacher.

So ift's, bas ift bes Weglers Groll auf mich.

#### Gertrud.

Er ist dir neidisch, weil du glücklich wohnst, Ein freier Mann auf deinem eignen Erbe,

— Denn er hat keins. Bom Kaiser selbst und Reich Trägst du dies Haus zu Lehn; du darst es zeigen, So gut der Reichöfürst seine Länder zeigt:

Denn über dir erkennst du keinen Herrn,
Als nur den Höchsten in der Christenheit —
Er ist ein jüngrer Sohn nur seines Hauses;
Nichts nennt er sein als seinen Nittermantel;

Drum sicht er jedes Biedermannes Glück
Mit scheelen Augen gist'ger Mißgunst au.
Dir hat er längst den Untergang geschworen —
Noch stehst du unversehrt. — Willst du erwarten,
Bis er die böse Lust an dir gebüst?

Der kluge Mann baut vor.

## Stauffacher.

Was ist zu thun?

Gertrud (tritt naber).

So hore meinen Rath! Du weißt, wie hier Zu Schwytz sich alle Redlichen beklagen

Db Diefes Landvoats Beig und Butherei. Co zweifle nicht, daß fie dort bruben auch In Unterwalden und im Urner Land Des Dranges mud' find und bes harten Jochs Denn wie der Geffler bier, fo schafft es frech Der Landenberger bruben über'm See -Es fommt fein Rischerkabn zu uns berüber. Der nicht ein neues Unbeil und Gewalts Beginnen von den Bogten uns verkundet. Drum that es gut, daß eurer Etliche, Die's redlich meinen, ftill zu Rathe gingen, Wie man des Drucks fich mocht' erledigen; So acht' ich wohl, Gott wurd' euch nicht verlaffen. Und ber gerechten Sache anadig fenn -Saft bu in Uri feinen Gaftfreund, fprich, Dem bu bein Berg magft redlich offenbaren?

## Stauffacher.

Der wackern Manner kenn' ich viele bort, Und angesehen große Herrenleute, Die mir geheim sind und gar wohl vertraut.

(Er fteht auf.)

Frau, welchen Sturm gefährlicher Gebanken Weckst du mir in der stillen Brust! Mein Innerstes Kehrst du an's Licht des Tages mir entgegen, Und was ich mir zu denken still verbot, Du sprichst's mit leichter Junge kecklich aus.

— Hast du auch wohl bedacht, was du mir rathst? Die wilde Zwietracht und den Klang der Waffen Russt du in dieses friedgewohnte Thal

Wir wagten es, ein schwaches Volk ber Hirten, In Kampf zu gehen mit dem Herrn der Welt? Der gute Schein nur ist's, worauf sie warten, Um loszulassen auf dies arme Land Die wilden Horden ihrer Kriegesmacht, Darin zu schalten mit des Siegers Nechten, Und unter'm Schein gerechter Züchtigung Die alten Freiheitsbriese zu vertilgen.

## Gertrud.

Ihr send auch Manner, wiffet eure Art 3u fuhren, und dem Muthigen hilft Gott!

## Stauffacher.

D Weib! Ein furchtbar wuthend Schreckniß ift Der Krieg; die Heerde schlägt er und ben Hirten.

#### Gertrud.

Ertragen muß man, was der Himmel sendet; Unbilliges erträgt kein edles Herz.

## Stauffacher.

Dies Haus erfreut bich, bas wir neu erbauten; Der Arieg, ber ungeheure, brennt es nieber.

#### Gertrud.

Wußt' ich mein Herz an zeitlich Gut gefeffelt, Den Brand wurf' ich hinein mit eigner Hand.

## Stauffacher.

Du glaubst an Menschlichkeit! Es schont der Krieg Auch nicht das zarte Kindlein in der Wiege.

#### Gertrud.

Die Unschuld hat im Himmel einen Freund!
— Sieh vorwärs, Werner, und nicht hinter bich!

## Stanffacher.

2Bir Manner tonnen tapfer fechtend fterben. 2Belch Schickfal aber wird bas eure fenn? Gertend.

Die lette Wahl fieht auch bem Schmachfien offen: Ein Sprung von biefer Brude macht mich frei. Stauffacher (fidezt in ibre Arme).

Wer fold ein Berg an feinen Bufen bruckt, Der kann fur Berd und Dof mit Freuden fechten, Und feines Ronigs Deermacht fürchtet er -Nach Uri fabr' ich ftebnden Außes gleich. Dort lebt ein Gaftireund mir, Berr Walther Furft, Der über biefe Zeiten beuft, wie ich. Auch find' ich bort ben edeln Bannerberrn Bon Attingband - obgleich von bobem Stamm, Liebt er bas Bolf und ehrt bie alten Sitten. Mit ihnen Beiden pfleg' ich Rathe, wie man Der Landesfeinde muthig sich erwehrt -Leb wohl - und weil ich fern bin, fubre du Mit flugem Ginn bas Regiment bes Saufes -Dem Vilger, ber gum Gottesbaufe wallt, Dem frommen Monch, der fur fein Alofter sammelt, Gib reichlich und entlaß ibn wohl gepflegt. Stanffachere Saue verbirgt fich nicht. Bu außerft Um offnen Deerweg fiebt's, ein wirtblich Dach Für alle Wandrer, Die bes Weges fahren.

(Indem sie nach bem Hintergrund abgeben, tritt Wilhelm Tell mit Baumgarten vorn auf die Scene.)

Tell (gu Baumgarten).

Ihr habt jest meiner weiter nicht vonnothen.

Zu jenem Hause gehet ein; dort wohnt Der Stauffacher, ein Bater der Bedrängten.
— Doch sieh, da ist er selber — Folgt mir, fommt!
(Gehen auf ihn zu; die Scene verwandelt sich.)

## Dritte Scene.

#### Deffentlicher Plan bei Altborf.

Auf einer Anbebe im hintergrunde fieht man eine Beste bauen, weiche schon so weit gediehen, daß sich die Ferm des Ganzen darstellt. Die bintere Seite ist fertig, an der verbern wird eben gebaut, das Gerüste fleht nech, an welchem die Vertleute auf und nieder fleigen; auf dem bichsten Dach hängt der Schieferbecker—Alles ist in Bewegung und Arbeit.

Erohnvogt. Meifter Steinmetz. Gefellen und Gandlanger.

## Frohnwogt

(mit bem Stabe, treibt bie Arbeiter). Nicht lang gefeiert, frisch! Die Mauersteine Herbei! Den Kalk, den Mörtel zugefahren, Wenn der Herr Landvogt kommt, daß er das Werk Gewachsen sieht! — Das schlendert wie die Schnecken!

(Bu zwei Kandlangern, welche tragen.) Heißt das geladen? Gleich das Doppelte! Wie die Tagdiebe ihre Pflicht bestehlen! Erster Gefell.

Das ift boch hart, daß wir die Steine selbst zu unserm Twing und Kerker sollen fahren!

Frohnvogt.

Was murret ihr? Das ist ein schlechtes Wolf, Zu nichts ansiellig, als das Wieh zu melken, Und faul herum zu schlendern auf den Vergen. Alter Mann (rubt aus).

Ich fann nicht mehr.

Frohnvogt (schüttelt ibn).

Frisch, Alter, an die Arbeit! Erster Gesell.

Habt ihr benn gar kein Eingeweid', daß ihr Den Greis, der kaum sich selber schleppen kann, Zum harten Frohndienst treibt?

Meifter Steinmetz und Gefellen.

's ift himmelschreiend!

Frohnvogt.

Sorgt ihr fur euch; ich thu', was meines Amts. Bweiter Gefell.

Frohnvogt, wie wird die Beste denn sich nennen, Die wir da ban'n?

Frohnvogt.

Zwing Uri foll fie heißen!

Denn unter dieses Jody wird man euch beugen. Gefellen.

Zwing Uri!

Frohnvogt.

Mun, was gibt's dabei zu lachen? Bweiter Gefell.

Mit diefem Hauslein wollt ihr Uri zwingen? Erster Gefell.

Laß sehn, wie viel man solcher Maulwurfshaufen

Muß über 'nander setzen, bis ein Verg Draus wird, wie der geringste nur in Uri! (Frohnvogt geht nach bem Hintergrund.)

Meifter Steinmetz.

Den hammer werf' ich in ben tiefften See, Der mir gebient bei biefem Fluchgebaube!

Tell und Stauffacher tommen.

Stauffacher.

D hatt' ich nie gelebt, um das zu schauen! Tell.

hier ift nicht gut fenn. Laft uns weiter gehn. Stanffacher.

Bin ich zu Uri in ber Freiheit Land? Meister Steinmetz.

D Herr, wenn ihr die Keller erst gesehn Unter den Thurmen! Ja, wer die bewohnt, Der wird den Hahn nicht furder krahen horen. Stautsacher.

D Gott!

Steinmetz.

Seht diese Flanken, diese Strebepfeiler, Die stehn, wie fur die Ewigkeit gebaut! Tell.

Bas Sande bauten, konnen Sande fturgen.
(Nach ben Bergen geigenb.)

Das hans der Freiheit hat uns Gott gegrundet.

(Man hort eine Trommel, est fommen Leute, die einen Sut auf einer Stange tragen, ein Ausrufer folgt ihnen, Weiber und Kinder dringen tumultuarisch nach.) Erster Gefell.

2Bas will die Trommel? Gebet Acht!

Meifter Steinmetz.

Was für

Ein Fasinachtsaufzug und mas foll ber hut?

Ausrufer.

In bes Raifere Damen! Soret!

Gefellen.

Still boch! Soret!

Ausrnfer.

Ihr sehet diesen Hut, Manner von Uri! Aufrichten wird man ihn auf hoher Saule, Mitten in Altdorf, an dem höchsten Ort, Und dieses ist des Landvogts Will' und Meinung: Dem Hut soll gleiche Ehre, wie ihm selbst, geschehn. Man soll ihn mit gebognem Knie und mit Entblößtem Haupt verehren — Daran will Der König die Gehorsamen erkennen. Verfallen ist mit seinem Leib und Gut Dem Könige, wer das Gebot verachtet.

(Das Bolf lacht laut auf, die Trommel wird gerührt, sie geben vorüber.)

## Erster Gefell.

Weld, neues Unerhörtes hat der Bogt Sich ausgesonnen! Wir 'nen Hut verehren! Sagt! Hat man je vernommen von dergleichen?

# Meister Steinmetz.

Wir unfre Knice beugen einem Hut! Treibt er fein Spiel mit ernsthaft wurd'gen Leuten?

#### Erster Gefell.

War's noch die kaiserliche Kron'! So ist's Der Hut von Desterreich; ich sah ihn hangen Ueber dem Thron, wo man die Lehen gibt!
Meister Steinmetz.

Der hut von Desterreich! Gebt Acht, ce ist Ein Fallstrick, uns an Destreich zu verrathen! Gefellen.

Rein Chrenmann wird fich ber Schmach bequemen. Meister Steinmetz.

Rommt, last uns mit den Andern Abred' nehmen. (Sie gehen nach der Tiefe.)

Tell (zum Stauffacher).

Ihr wisset nun Bescheid. Lebt wohl, Herr Werner! Staustacher.

Wo wollt ihr hin? D eilt nicht so von dannen. Tell.

Mein Hans entbehrt des Baters. Lebet wohl! Stauffacher.

Mir ist das Herz so voll, mit euch zu reden. Tell.

Das schwere Herz wird nicht burch Worte leicht. Staustacher.

Doch konnten Borte une zu Thaten fuhren. Tell.

Die einz'ge That ist jetzt Geduld und Schweigen. Stautkacher.

Soll man ertragen, was unleidlich ift? Cell.

Die schnellen Herrscher sind's, die furz regieren.
— Wenn sich ber Fohn erhebt aus seinen Schlunden,

Loscht man die Feuer aus, die Schiffe suchen Eilends den hafen, und der macht'ge Geist Gebt ohne Schaden spurlos über die Erde. Ein Jeder lebe still bei sich babeim; Dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden. Stautsacher.

Meint ibr?

#### Well.

Die Schlange sticht nicht ungereizt. Sie werden endlich doch von selbst ermuden, ABenn sie die Lande ruhig bleiben sehn. Stauskacher.

Wir konnten viel, wenn wir zusammen ftunden. Cell.

Beim Schiffbruch hilft ber Einzelne fich leichter. Stantfacher.

So falt verlaßt ihr die gemeine Sache? Cell.

Ein Jeder gablt nur ficher auf fich felbft. Stautfacher.

Berbunden werden auch die Schwachen machtig. Tell.

Der Starke ift am machtigsten allein. Stankfacher.

Co kann das Baterland auf euch nicht zählen, Wenn es verzweiflungsvoll zur Nothwehr greift? Tell (gibt ihm die Hand).

Der Tell holt ein verlornes Lamm vom Abgrund, Und follte seinen Freunden sich entziehen? Doch was ihr thut, laßt mich aus eurem Rath! Ich kann nicht lange prüsen oder mählen; Bedürft ihr meiner zu bestimmter That, Dann ruft den Tell! Es foll an mir nicht fehlen.

(Geben ab zu verschiedenen Seiten. Ein plöglicher Auflauf entsteht um das Gerufte.)

Meister Steinmetz (eitt bin).

Was gibt's?

Erster Gefell (fommt vor, rufend). Der Schieferdecker ist vom Dach gesturzt.

Bertha (fturgt berein). Gefolge.

#### Bertha.

Benn Hulfe möglich, rettet, hier ift Gold — (Wirft ihr Geschmeibe unter das Bote.)

## Meister.

Mit eurem Gold — Alles ist euch feil Um Gold; wenn ihr den Bater von den Kindern Geriffen und den Mann von seinem Weibe, Und Jammer habt gebracht über die Welt, Denkt ihr's mit Golde zu vergüten — Geht! Wir waren frohe Menschen, eh' ihr kamt; Mit euch ist die Verzweislung eingezogen.

## Bertha

(zu bem Frohnvogt, ber gurudfommt).

Lebt er?

(Frohnvogt gibt ein Zeichen bes Gegentheils.) D ungluckfel'ges Schloß, mit Fluchen Erbaut, und Fluche werden dich bewohnen!

(Glebt ab.)

## Vierte Scene.

Walther Fürfts Wohnung.

Walther Burft und Arnold vom Melchthal treten zugleich ein von verschiebenen Seiten.

Meldthal.

herr Walther Fürst -

Walther Fürst.

Wenn man uns überraschte! Bleibt, wo ihr send. Wir find umringt von Spähern. Melchthal.

Bringt ihr mir nichts von Unterwalden? Nichts Bon meinem Bater? Nicht ertrag' ich's långer, Als ein Gefang'ner mußig hier zu liegen. Was hab' ich denn so Sträfliches gethan, Um mich gleich einem Mörder zu verbergen? Dem frechen Buben, der die Ochsen mir, Das treffliche Gespann, vor meinen Augen Weg wollte treiben auf des Bogts Geheiß, Hab' ich den Finger mit dem Stab gebrochen.

Walther Fürft.

Ihr send zu rasch. Der Bube war des Bogts; Bon eurer Obrigkeit war er gesendet. Ihr wart in Straf' gefallen, mußtet euch, Wie schwer sie war, der Buße schweigend fügen.

Meldthal.

Ertragen follt' ich bie leichtfert'ge Nebe Des Unverschämten: "Wenn der Bauer Brod Wollt' effen, mog' er selbst am Pfluge ziehn!" In die Seele schnitt mir's, als der Bub die Ochsen, Die schonen Thiere, von dem Pfluge spannte; Dumpf brullten sie, als hatten sie Gefühl Der Ungebühr, und stießen mit den Hörnern; Da übernahm mich der gerechte Jorn, Und meiner selbst nicht Herr, schlug ich den Boten.

## Walther Fürst.

D kann bezwingen wir das eigne Herz; Wie foll die rasche Jugend sich bezähmen!

#### Meldthal.

Mich jammert nur der Vater — Er bedarf So sehr der Pflege, und sein Sohn ist fern. Der Vogt ist ihm gehässig, weil er stets Für Recht und Freiheit redlich hat gestritten. Drum werden sie den alten Mann bedrängen, Und Niemand ist, der ihn vor Unglimpf schütze. — Werde mit mir, was will, ich muß hinüber.

## Walther Fürst.

Erwartet nur und faßt euch in Geduld, Bis Nachricht uns herüber kommt vom Walde. — Ich höre klopfen, geht — Vielleicht ein Bote Vom Landvogt — Geht hinein — Ihr send in Uri Nicht sicher vor des Landenbergers Arm; Denn die Inrannen reichen sich die Hände.

#### Melchthal.

Sie lehren uns, mas wir thun follten.

## Walther Fürst.

Geht!

Ich ruf' euch wieder, wenn's hier ficher ist. (Merchthat geht hinein.)

Der Unglückselige, ich barf ihm nicht Gesteben, mas mir Bbses schwant — Wer klopft? So oft die Thure rauscht, erwart' ich Unglück. Verrath und Argwohn lauscht in allen Ecken; Bis in das Innerste der Häuser dringen Die Voten der Gewalt; bald that' es Noth, Wir hatten Schloß und Niegel an den Thuren.

(Er bffnet und tritt erstaunt guruct, ba Werner Stauffacher hereintritt.)

Was seh' ich? Ihr, Herr Werner! Nun, bei Gott! Ein werther, theurer Gast — Kein best'rer Mann Ist über diese Schwelle noch gegangen. Send hoch willkommen unter meinem Dach! Was führt euch ber? Was sucht ihr hier in Uri? Stautkacher (ihm bie Hand reichend).

Die alten Zeiten und die alte Schweiz. Walther Fürst.

Die bringt ihr mit euch — Sieh, mir wird so wohl, Warm geht das Herz mir auf bei eurem Anblick.

— Sest euch, Herr Werner — Wie verließet ihr Frau Gertrud, eure angenehme Wirthin, Des weisen Ibergs hochverständ'ge Tochter?

Von allen Wandrern aus dem deutschen Land, Die über Meinrads Zell nach Welschland fahren, Rühmt jeder euer gastlich Haus — Doch sagt, Kommt ihr so eben frisch von Fluelen her, Und habt euch nirgend sonst noch umgesehn, Eh' ihr den Fuß gesetzt auf diese Schwelle?

Stautsacher (sept sich).

Wohl ein erstaunlich neues Werf hab' ich Bereiten feben, das mich nicht erfreute.

# Walther Fürst.

D Freund, da habt ihr's gleich mit Einem Blicke! Stankfacher.

Ein solches ist in Uri nie gewesen — Seit Menschendenken war kein Twinghof hier, Und fest war keine Wohnung, als das Grab.
Walther Knest.

Ein Grab der Freiheit ift's! Ihr nennt's mit Namen. Stautfacher.

Herr Walther Fürst, ich will euch nicht verhalten: Nicht eine müß'ge Neugier führt mich her; Mich drücken schwere Sorgen — Drangsal hab' ich Zu Haus verlassen, Drangsal sind' ich hier. Denn ganz unleidlich ist's, was wir erdulden, Und dieses Dranges ist kein Ziel zu sehn. Frei war der Schweizer von Uralters her; Wir sind's gewohnt, daß man uns gut begegnet. Ein Solches war im Lande nie erlebt, So lang ein Hirte trieb auf diesen Vergen.

Ja, ce ist ohne Beispiel, wie sie's treiben! Auch unser edler Herr von Attinghausen, Der noch die alten Zeiten hat gesehn, Meint selber, es sey nicht mehr zu ertragen. Stautkacher.

Auch druben unter'm Wald geht Schweres vor, Und blutig wird's gebußt — Der Wolfenschießen, Des Kaisers Vogt, der auf dem Noßberg hauste, Gelusten trug er nach verbot'ner Frucht; Baumgartens Weib, der haushalt zu Alzellen, Wollt' er zu frecher Ungebühr mißbrauchen, Und mit der Art hat ihn der Mann erschlagen.

Walther Fürst.

D die Gerichte Gottes sind gerecht!

— Baumgarten, sagt ihr? ein bescheidner Mann!
Er ist gerettet boch und wohl geborgen?
Stauskacher.

Ener Sidam hat ihn über'n See geflüchtet; Bei mir zu Steinen halt' ich ihn verborgen — — Noch Greulichers hat mir derfelbe Mann Berichtet, was zu Sarnen ist geschehn. Das Herz muß jedem Biedermanne bluten. Walther Kürst (ausnertsam).

Sagt an, was ift's?

#### Stauffacher.

Im Melchthal, da wo man Eintritt bei Kerns, wohnt ein gerechter Mann, Sie nennen ihn den Heinrich von der Halben, Und seine Stimm' gilt was in der Gemeinde. Walther Kürst.

Wer kennt ihn nicht! Was ifi's mit ihm? Bollendet! Stautfacher.

Der Landenberger bußte seinen Sohn Um kleinen Fehlers willen, ließ die Ochsen, Das beste Paar, ihm aus dem Pfluge spannen; Da schlug der Knab den Knecht und wurde flüchtig. Walther Kürst (in höchter Spannung).

Der Bater aber — Cagt, wie fieht's um ben? Stantfacher.

Den Bater lagt ber Landenberger fordern,

Zur Stelle schaffen soll er ihm den Sohn, Und da der alte Mann mit Wahrheit schwört, Er habe von dem Flüchtling keine Kunde, Da läßt der Bogt die Folterknechte kommen —

## Walther Eurst

(springt auf und will ihn auf die andere Seite führen). D still , nichts mehr!

Stanffacher (mit steigenbem Ton).

"Ist mir ber Sohn entgangen,

So hab' ich dich!" — läßt ihn zu Boden werfen, Den spitz'gen Stahl ihm in die Augen bohren — Walther Fürst.

Barmherz'ger Himmel!

Melchthal (fürzt heraus).

In die Augen, sagt ihr?

#### Stauffacher

(erftaunt zu Walther Türft).

Wer ist der Jungling?

#### Meldthal

(faßt ihn mit frampfhafter Geftigfeit).

In die Augen? Redet!

Walther Fürst.

D ber Bejammernswurdige!

Stauffacher.

Wer ift's?

(Da Balther Furft ihm ein Zeichen gibt.)

Der Sohn ist's? Allgerechter Gott!

Meldthal.

Und ich

Muß ferne fenn! - In feine beiden Augen?

## Walther Fürft.

Bezwinger euch! Ertragt es, wie ein Mann! Meldthal.

Um meiner Schuld, um meines Frevels willen!

— Blind alfo! Wirklich blind, und gang geblendet?

Stantfacher.

Ich fagt's. Der Quell des Sch'ns ift ausgefloffen; Das licht der Sonne schaut er niemals wieder.

## Walther Enrft.

Schont seines Schmerzens!

## Meldthal.

Niemals! Niemals wieder!

(Er bruct die hand vor die Augen, und schweigt einige Momente, bann wendet er sich von dem Einen zu dem Andern, und spricht mit sanster, von Thränen erstictter Stimme.)

D eine edle Himmelsgabe ist Das Licht des Auges — Alle Wesen leben Bom Lichte, jedes glückliche Geschöpf — Die Pflanze selbst kehrt freudig sich zum Lichte. Und er muß sigen, sühlend, in der Nacht, Im ewig Finstern — ihn erquickt nicht mehr Der Matten warmes Grün, der Blumen Schmelz, Die rothen Firnen kann er nicht mehr schmelz, Die rothen Firnen kann er nicht mehr schauen — Sterben ist nichts — doch leben und nicht sehen, Das ist ein Unglück — Warum seht ihr mich So jammernd an? Ich hab' zwei frische Augen, Und kann dem blinden Bater keines geben, Nicht einen Schimmer von dem Meer des Lichts, Das glanzvoll, blendend, mir in's Auge dringt.

#### Stauffacher.

Ad), ich muß euren Jammer noch vergrößern, Statt ibn zu beilen - Er bedarf noch mehr! Denn Alles hat ber Landvogt ihm geraubt; Richts bat er ibm gelaffen als ben Stab. Um nacht und blind von Thur zu Thur zu wandern. Melchthal.

Nichts als den Stab bem augenlosen Greis! Alles geraubt, und auch bas Licht ber Sonne, Des Aermsten allgemeines Gut - Jett rede Mir Keiner mehr von Bleiben, von Berbergen! Was fur ein feiger Elenber bin ich, Daß ich auf meine Sicherheit gedacht, Und nicht auf beine! - Dein geliebtes Saupt Ale Pfand gelaffen in des Buthriche Banden! Keigherz'ge Borficht, fabre bin - Muf nichts Als blutige Vergeltung will ich benken. Hinuber will ich - Reiner foll mich halten -Des Baters Auge von dem Landvogt fordern -Uns allen feinen Reifigen beraus Will ich ihn finden — Nichts liegt mir am Leben, Wenn ich den heißen ungeheuern Schmerz In feinem Lebensblute fuble. (Er will gehen.)

## Walther Enrft.

Bleibt!

Was konnt ihr gegen ihn? Er fist zu Sarnen Auf seiner hoben Herrenburg und spottet Dhumadt'gen Borns in seiner sichern Beste.

Meldthal.

Und wohnt' er broben auf dem Gispallaft

Des Schreckhorns ober hoher, wo die Jungfrau Seit Ewigkeit verschleiert sitzt — ich mache Mir Bahn zu ihm; mit zwanzig Jünglingen, Gesinnt wie ich, zerbrech ich seine Beste.
Und wenn mir Niemand folgt, und wenn ihr Alle Kur eure Hütten bang und eure Heerben, Euch dem Tyrannenjoche bengt — die Hirten Will ich zusammenrusen im Gebirg, Dort unter'm freien Himmelsbache, wo Der Sinn noch frisch ist und das Herz gesund, Das ungehener Gräßliche erzählen.

Stanffacher (zu Watther Farst). Es ist auf seinem Gipfel — Wollen wir Erwarten, bis das Aleusterste —

## Melchthal.

Welch Acuserstes
Ist noch zu fürchten, wenn der Stern des Auges
In seiner Höhle nicht mehr sicher ist?
— Sind wir denn wehrlos? Wozu lernten wir
Die Armbrust spannen und die schwere Wucht
Der Streitart schwingen? Jedem Wesen ward
Ein Nothgewehr in der Verzweislung Augst;
Es siellt sich der erschöpfte Hirsch und zeigt
Der Meute sein gefürchtetes Geweih,
Die Gemse reißt den Jäger in den Abgrund —
Der Pflugstier selbst, der sanste Hausgenoß
Des Menschen, der die ungeheure Kraft
Des Halses duldsam unter's Joch gedogen,
Springt auf, gereizt, wetzt sein gewaltig Horn,
Und schlendert seinen Feind den Wolken zu.

## Walther Fürst.

Wenn die drei Lande dachten, wie wir Drei, So mochten wir vielleicht etwas vermogen.

#### Stanffacher.

Wenn Uri ruft, wenn Unterwalden hilft, Der Schwiger wird die alten Bunde ehren. Melchthal.

Groß ift in Unterwalden meine Freundschaft. Und Jeder wagt mit Freuden Leib und Blut. Wenn er am Andern einen Rucken bat Und Schirm - D fromme Bater biefes Landes! Ich ftebe, nur ein Jungling, zwischen euch, Den Vielerfahrnen - meine Stimme muß Bescheiden schweigen in der Landsgemeinde. Richt, weil ich jung bin und nicht viel erlebte, Verachtet meinen Rath und meine Rebe; Nicht luftern jugendliches Blut, mich treibt Des hochsten Jammers schmerzliche Gewalt, 2Bas auch den Stein des Felsen muß erbarmen. Ihr felbft fend Bater, Baupter eines Saufes, Und wunscht euch einen tugendhaften Gobn, Der eures Sanptes beil'ae Locken ehre, Und euch den Stern des Auges fromm bewache. D weil ihr felbst an eurem Leib und Gut Noch nichts erlitten, eure Augen sich Noch frisch und hell in ihren Kreisen regen, So sen euch darum unfre Noth nicht fremd. Auch über euch hangt des Tyrannen Schwert, Ihr habt das Land von Deffreich abgewendet; Rein Anderes war meines Baters Unrecht; Ihr fend in aleicher Mitschuld und Verdammnig.

Stauffacher (zu Wattber Kurst). Beschließet ihr! Ich bin bereit zu folgen.

## Walther Fürst.

Wir wollen horen, was die edeln Herrn Bon Sillinen, von Attinghausen rathen — Ihr Name, benk' ich, wird uns Freunde werben.

#### Meldthal.

Wo ist ein Name in dem Waldgebirg'
Ehrwürdiger, als eurer und der eure?
Un solcher Namen ächte Währung glaubt
Das Bolk, sie haben guten Klang im Lande.
Ihr habt ein reiches Erb von Bätertugend,
Und habt es selber reich vermehrt — Was braucht's
Des Schelmanns? Last's uns allein vollenden!
Wären wir doch allein im Land! Ich meine,
Wir wollten uns schon selbst zu schirmen wissen.

#### Stauffacher.

Die Edeln brangt nicht gleiche Noth mit uns: Der Strom, der in den Niederungen wuthet, Bis jest hat er die Sohn noch nicht erreicht — Doch ihre Hulfe wird uns nicht entstehn, Wenn sie das Land in Waffen erst erblicken.

# Walther Fürst.

Ware ein Obmann zwischen uns und Destreich, So mochte Recht entscheiden und Gesetz. Doch, der uns unterdrückt, ist unser Kaiser Und hochster Richter — so muß Gott uns helsen Durch unsern Arm — Erforschet ihr die Männer Bon Schwytz, ich will in Uri Freunde werben.

2Ben aber senden wir nach Unterwalden? —

## Meldythal.

Mich sendet bin — Wem lag' es naber an — Walther Fürst.

Ich geb's nicht zu, ihr send mein Gaft, ich muß Fur eure Sicherheit gewähren!

#### Melchthal.

Last mich!

Die Schliche kenn' ich und die Felsensteige; Auch Freunde find' ich gung, die mich dem Feind Berhehlen und ein Obdach gern gewähren.

#### Stauffacher.

Laßt ihn mit Gott hinüber gehn. Dort brüben Ift fein Verräther — So verabschent ist Die Tyrannei, daß sie fein Werkzeug sindet. Auch der Alzeller soll uns nid dem Wald Genossen werben und das Land erregen.

#### Meldithal.

Wie bringen wir uns sich're Kunde zu, Daß wir den Argwohn der Tyrannen tauschen? Stauskacher.

Wir konnten uns zu Brunnen oder Treib Berfammeln, wo die Kaufmannsschiffe landen.

#### Walther Fürst.

So offen durfen wir das Werk nicht treiben.

— Hort meine Meinung. Links am See, wenn man Mach Brunnen fährt, dem Mythenstein grad über, Liegt eine Matte heimlich im Gehölz,
Das Rütli heißt sie bei dem Volk der Hirten,
Weil dort die Waldung ausgereutet ward.

Dort ist's, wo uns're Landmark und die eure

Zusammen grenzen, und in kurzer Fahrt (Bu Stauffacher)

Trägt euch der leichte Kahn von Schweitz herüber. Auf bden Pfaden konnen wir dahin Bei Nachtzeit wandern und uns still berathen. Dabin mag Jeder zehn vertraute Männer Mitbringen, die herzeinig sind mit uns, So konnen wir gemeinsam das Gemeine Besprechen und mit Gott es frisch beschließen. Staustacher.

So sen's. Jest reicht mir eure biedre Nechte, Reicht mir die eure her, und so wie wir Drei Manner jego, unter uns, die Hande Zusammen flechten, redlich, ohne Falsch, So wollen wir Drei Lander auch, zu Schut Und Trutz, zusammen stehn auf Tod und Leben. Walther Kürst und Melchthal.

Auf Tod und Leben!

(Sie balten bie Hande noch einige Paufen lang zusammen gestochten und schweigen.)

Meldythal.

Blinder alter Vater,

Du kannst den Tag der Freiheit nicht mehr schonen; Du sollst ihn hören — Wenn von Alp zu Alp Die Feuerzeichen flammend sich erheben, Die sesten Schlösser der Tyrannen fallen, In deine Hütte soll der Schweizer wallen, Zu deinem Ohr die Freudenkunde tragen, Und hell in deiner Nacht soll es dir tagen!

-000-

(Sie gehen auseinander.)

# Bweiter Aufzug.

#### Erste Scene.

Ebelhof bes Freiherrn von Attinghaufen.

Ein gothischer Saal, mit Wappenschildern und Helmen verziert. Der Freiherr, ein Greis von fanf und achtzig Jahren, von hoher edler Statur, an einem Stabe, werauf ein Gemsenhorn, und in ein Pelzwams gesteidet. Audni und nech stells Ancehte stehen um ihn her mit Nechen und Sensen - Ulviel) von Unden; tritt ein in Nittersleidung.

## Undenz.

Hier bin ich, Dheim — Was ift ener Wille? Attinghausen.

Erlaubt, daß ich nach altem Sausgebrauch Den Fruhtrunk erft mit meinen Anechten theile.

(Er trinkt aus einem Becher, der dann in der Reihe herum: geht.)

Sonst war ich selber mit in Telb und Wald, Mit meinem Ange ihren Fleiß regierend, Wie sie mein Banner führte in der Schlacht; Jetzt kann ich nichts mehr als den Schaffner machen, Und kommt die warme Sonne nicht zu mir, Ich kann sie nicht mehr suchen auf den Vergen. Und so in enger stets und engerm Kreis, Beweg' ich mich dem engesten und letzten, Wo alles Leben still sieht, langsam zu. Mein Schatten bin ich nur, bald nur mein Name.

Knoni (zu Rubeng mit bem Becher).

Ich bring's euch, Junker.

(Da Rubenz zaubert, ben Becher zu nehmen). Trinket frisch! Es geht

Aus Ginem Becher und aus Ginem Herzen. Attinghausen.

Geht, Kinder, und wenn's Feierabend ift, Dann reden wir auch von des Lands Geschäften.

(Knechte gehen ab.)

#### Attinghausen und Hudenz.

## Attinghaufen.

Ich sehe dich gegürtet und gerüstet; Du willst nach Altdorf in die Herrenburg? Rudenz.

Ja, Dheim, und ich barf nicht langer faumen — Attinghaufen (fest fich).

Haft du's fo eilig? Wie? Ift beiner Jugend Die Zeit so karg gemeffen, daß du sie An beinem alten Oheim mußt ersparen?

## Undeng.

Ich sehe, daß ihr meiner nicht bedurft, Ich bin ein Fremdling nur in diesem hause.

#### Attinghausen

(hat ihn lange mit den Augen gemustert). Ja leider bist du's. Leider ist die Heimat Jur Fremde dir geworden! Uln! Uln!
Ich kenne dich nicht mehr. In Seide prangst du, Die Pfauenfeder trägst du stolz zur Schau,
Und schlägst den Purpurmantel um die Schultern;
Den Landmann blickst du mit Berachtung au,
Und schämst dich seiner traulichen Begrüßung.

#### Rudeng.

Die Ehr', die ihm gebührt, geb' ich ihm gern; Das Recht, das er sich nimmt, verweigr' ich ihm. Attinghausen.

Das ganze Land liegt unterm schweren Jorn Des Königs — Jedes Biedermannes Herz Ist kummervoll ob der tyrannischen Gewalt, Die wir erdulden — Dich allein rührt nicht Der allgemeine Schmerz — Dich siehet man Abtrünnig von den Deinen auf der Seite Des Landesseindes siehen, unsere Noth Hohnsprechend nach der leichten Freude jagen, Und buhlen um die Fürstengunst, indes Dein Baterland von schwerer Geißel blutet.

#### Rudeng.

Das Land ist schwer bedrängt — Warum, mein Dheim? Wer ist's, der es gestürzt in diese Noth? Es kostete ein einzig leichtes Wort, Um augenblicks des Dranges los zu sewn, Und einen gnäd'gen Kaiser zu gewinnen. Weh' ihnen, die dem Volk die Augen halten, Daß es dem wahren Vesten wiederstrebt. Um eignen Vortheils willen hindern sie, Daß die Waldstätte nicht zu Destreich schwören, Wie ringsum alle Lande doch gethan. Wohl thut es ihnen, auf der Herrenbank Ju sitzen mit dem Edelmann — den Kaiser Will man zum Herrn, um keinen Herrn zu haben. Attinghausen.

Muß ich das horen und aus beinem Munde! Ruden3.

Ihr habt mich aufgeferdert, laßt mich enden.

— Welche Person ist's, Oheim, die ihr selbst Hier spielt? Habt ihr nicht höhern Stolz, als hier Landammann oder Bannerherr zu seyn und neben diesen Hirten zu regieren?

Wie? Ist's nicht eine rühmlichere Wahl,
Zu huldigen dem königlichen Herrn,
Sich an sein glanzend Lager anzuschließen,
Als eurer eignen Knechte Pair zu seyn,
und zu Gericht zu sitzen mit dem Bauer?

Ach, Uln! Uln! Ich erkenne fie, Die Stimme der Verführung! Sie ergriff Dein offnes Dhr, fie hat dein Herz vergiftet. Undenz.

Ja, ich verberg' es nicht — in tiefer Seele Schmerzt mich der Spott der Fremdlinge, die und Den Bauernadel schelten — Nicht ertrag' ich's, Indes die edle Jugend rings umher Sich Ehre sammelt unter Habsburgs Fahnen, Auf meinem Erb' hier mußig still zu liegen, Und bei gemeinem Tagewerk den Lenz Des Lebens zu verlieren — Anderswo

Geschehen Thaten, eine Welt des Nuhms Bewegt sich glanzend jenseits dieser Berge — Mir rosten in der Halle Helm und Schild; Der Kriegstrommete muthiges Geton, Der Heroldsruf, der zum Turniere ladet, Er dringt in diese Thaler nicht herein; Nichts als den Kuhreihn und der Heerdeglocken Einformiges Geläut vernehm' ich hier.

Attinghausen.

Berblendeter, bom eiteln Glang verführt! Berachte bein Geburtsland! Schame bich Der uralt frommen Sitte beiner Bater! Mit beißen Thranen wirst du dich dereinst Beim sehnen nach den våterlichen Bergen, Und dieses Beerdenreihens Melodie, Die du in stolzem Ueberdruß verschmähst, Mit Schmerzenssehnsucht wird fie dich ergreifen, Wenn fie bir anklingt auf ber fremden Erde. D machtig ift ber Trieb bes Baterlands! Die fremde falsche Welt ist nicht fur dich; Dort an dem folgen Raiserhof bleibst du Dir ewig fremd mit beinem treuen Bergen! Die Welt sie fordert andre Tugenden, Als du in diesen Thalern dir erworben. - Geh bin, verkaufe beine freie Geele, Nimm Land zu Leben, werd' ein Kurftenknecht, Da du ein Gelbstherr senn kannst und ein Furst Auf beinem eignen Erb' und freien Boden. Ach, Uln! Uln! Bleibe bei den Deinen! Geh' nicht nach Altdorf - D verlaß sie nicht,

Die heil'ge Sache beines Waterlands!

— Ich bin der Letzte meines Stamms. Mein Name Endet mit mir. Da hängen Helm und Schild;
Die werden sie mir in das Grab mitgeben.
Und muß ich denken bei dem letzten Hauch,
Daß du mein brechend Auge nur erwartest,
Um hinzugehn vor diesen neuen Lehenhof,
Und meine edeln Güter, die ich frei
Von Gett empfing, von Destreich zu empfangen!

#### Undeng.

Bergebens widerstreben wir bem Ronia. Die Welt gehört ibm; wollen wir allein Und eigenfinnig steifen und berftocken, Die Landerkette ihm zu unterbrechen, Die er gewaltig rings um uns gezogen? Sein find die Martte, die Gerichte, fein Die Raufmannöstraßen und bas Caumroß felbit. Das auf den Gotthardt ziehet, muß ihm zollen. Bon feinen Landern wie mit einem Det Sind wir umgarnet rings und eingeschloffen. - Wird uns das Reich beschützen? Rann es selbst Sich schützen gegen Destreichs wachsende Gewalt? Bilft Gott uns nicht, fein Raifer fann uns belfen. Das ist zu geben auf der Raiser Wort, Wenn fie in Gelde und Krieges noth die Stadte. Die unter'n Schirm des Ablers fich gefluchtet, Berpfanden durfen und dem Reich veräußern? - Dein, Dheim! Wohlthat ift's und weise Vorsicht In diesen schweren Zeiten ber Parteiung, Sich anzuschließen an ein machtig Saupt.

Die Raiserkrone geht von Stamm zu Stamm; Die hat fur treue Dienste kein Gebächtniß. Doch um den macht'gen Erbherrn wohl verdienen, Heißt Saaten in die Zukunft streu'n.

Attinghausen.

Bist du so weise?

Wilst heller sehn, als beine edlen Bater,
Die um der Freiheit kostbar'n Edelstein
Mit Gut und Blut und Heldenkraft gestritten?
— Schiff' nach Luzern hinunter, frage dort,
Wie Destreichs Herrschaft lastet auf den Ländern!
Sie werden kommen, unsre Schaf' und Ninder
Zu zählen, unsre Alpen abzumessen,
Den Hochstug und das Hochgewilde bannen
In unsern freien Wäldern, ihren Schlagbaum
An unsre Brücken, unsre Thore setzen,
Mit unsern Wlute ihre Länderkäuse,
Mit unsern Blute ihre Kriege zahlen —
— Nein, wenn wir unser Blut dran setzen sollen,
So sen's für uns — wohlseiler kausen wir
Die Freiheit als die Knechtschaft ein!

Rudeng.

Bas fonnen wir,

Ein Bolf ber hirten, gegen Albrechts heere? Attinghausen.

Lern' dieses Bolk der Hirten kennen, Knabe! Ich kenn's; ich hab' es angeführt in Schlachten, Ich hab' es fechten sehen bei Favenz. Sie sollen kommen, uns ein Joch aufzwingen, Das wir entschlossen sind, nicht zu ertragen!

- D lerne fublen, welches Stamme bu bift! Wirf nicht fur eiteln Glan; und Flitterschein Die achte Verle beines Werthes bin -Das Saupt zu beifen eines freien Bolfe. Das dir aus Liebe nur fich berglich weibt, Das treulich zu dir fieht in Kampf und Tod -Das fen bein Stolz, deß Abels ruhme bich -Die angebornen Bande fnupfe fest, Un's Baterland, an's theure, fcbließ' bich an, Das balte fest mit beinem gangen Bergen! Dier find die starken Wurzeln beiner Rraft; Dort in der fremden Welt stehst du allein, Ein schwankes Rohr, bas jeder Sturm gerknickt. D fomm, du baft uns lang nicht mehr gefehn, Berfuch's mit uns nur Ginen Tag - nur heute Geh' nicht nach Altdorf - Borft du? Beute nicht, Den Ginen Tag nur schenke bich ben Deinen!

(Er faßt feine Sand.)

## Undeng.

Ich gab mein Wort — Last mich — Ich bin gebunden. Attinghausen

(täst feine Hande tos, mit Ernst). Du bist gebunden — Ja, Unglucklicher! Du bist's, doch nicht durch Wort und Schwur, Gebunden bist du durch der Liebe Seile!

(Rubenz wendet sich weg.)
— Berbirg dich, wie du willst. Das Fräulein ist's, Bertha von Brunek, die zur Herrenburg Dich zieht, dich sessellt an des Kaisers Dienst. Das Ritterfräulein willst du dir erwerben Mit deinem Abfall von dem Land — Betrüg' dich nicht! Dich anzulocken zeigt man dir die Braut; Doch deiner Unschuld ist sie nicht beschieden. Undenz.

Genug hab' ich gehort. Gehabt ench wohl.

(Er geht ab.)

## Attinghausen.

Wahnsinn'ger Jungling, bleib! Er geht bahin!
Ich kann ihn nicht erhalten, nicht erretten —
So ist der Wolfenschießen abgefallen
Von seinem Land — so werden Andre folgen;
Der fremde Zanber reißt die Jugend fort,
Gewaltsam strebend über unsre Verge.
— D unglücksel'ge Stunde, da das Fremde
In diese still beglückten Thaler kam,
Der Sitten fromme Unschuld zu zerstören!

Das Neue bringt herein mit Macht, das Alte, Das Würd'ge scheidet, andre Zeiten kommen; Es lebt ein andersdenkendes Geschlecht! Was thu' ich hier? Sie sind begraben Alle, Mit denen ich gewaltet und gelebt. Unter der Erde schon liegt Meine Zeit! Wohl dem, der mit der Neuen nicht mehr braucht zu leben!

(Geht ab.)

# Bweite Scene.

Eine Wiefe von hohen Felfen und Balb umgeben.

Auf ben Setsen sind Steige, mit Geländern, auch Leitern, von denen man nachter die Landleute berabsteigen sieht. Im hintergrunde zeigt sin der See, über welchem Anfangs ein Mendregenbogen zu seben ift. Den Prospett schließen bebe Berge, binter welchen noch böbere Sisgebirge ragen. Es ist völlig Nacht auf der Seene, nur der See und die weißen Gletscher leuchten im Mondlicht.

Melchthal, Baumgarten, Winkelried, Meier von Sarnen, Burkhardt am Bühel, Arnold von Sewa, Klaus von der Elüc und noch vier andere Candleute, alle bewaffnet.

Meldthal (noch hinter ber Scene).

Der Bergweg bffnet fich, nur frisch mir nach! Den Fels erkenn' ich und bas Kreuzlein brauf; Wir sind am Ziel, hier ist bas Rutli.

(Treten auf mit Windlichtern.)

Winkelried.

Sporth!

Sewa.

Ganz leer.

Meier.

's ift noch fein Landmann ba. Wir find Die Ersten auf dem Platz, wir Unterwaldner.

Meldthal.

Die weit ist's in ber nacht?

Baumgarten.

Der Feuerwächter

Bom Selisberg hat eben Zwei gerufen.

(Man bort in ber Ferne lauten.)

Meier.

Still! Hord)!

Am Bühel.

Das Mettenglocklein in der Waldkapelle Klingt hell heruber aus dem Schwytzerland.

Von der Elue.

Die Luft ist rein und trägt ben Schall so weit.

Meldthal.

Gehn Einige und zunden Reisholz an, Daß es loh brenne, wenn die Manner kommen.

(Zwei Landleute gehen.)

Sewa.

's ist eine schone Mondennacht. Der See Liegt ruhig ba als wie ein ebner Spiegel.

Am Bühel.

Sie haben eine leichte Fahrt.

Winkelried (zeigt nach bem See).

Ha seht!

Seht borthin! Seht ihr nichts?

Meier.

Was benn? — Ja, wahrlich!

Ein Regenbogen mitten in ber Nacht!

Meldthal.

Es ift bas Licht bes Mondes, bas ihn bilbet.

Don der Elne.

Das ift ein feltsam munderbares Zeichen! Es leben Biele, die bas nicht gesehn.

Sewa.

Er ift doppelt, feht ein blafferer fteht bruber.

# Baumgarten.

Ein Nachen fahrt so eben drunter weg.

## Melchthal.

Das ift ber Stauffacher mit seinem Kahn! Der Biedermann laßt sich nicht lang erwarten. (Gebt mit Baumaarten nach bem Ufer.)

#### Meier.

Die Urner find es, die am langsten faumen.

#### Am Bühel.

Sie muffen weit umgeben durch's Gebirg, Daß fie des Landvoats Rundichaft bintergeben.

(Unterbeffen haben die zwei Landleute in der Mitte bes Planes ein Fener angezündet.)

# Melchthal (am Ufer).

Mer ift ba? Gebt bas Wort!

#### Stauffacher (von unten).

Freunde des Landes.

(Alle geben nach ber Tiefe, ben Kommenben entgegen. Aus bem Kabn steigen Stauffacher, Itel Reding, Hans auf der Mauer, Jörg im Hofe, Konrad Hunn, Ulrich der Schmidt, Jost von Weiler und noch brei andere Landzleute, gleichfalls bewassnet.)

#### Alle (rufen).

#### Willfommen!

(Indem bie lebrigen in ber Tiefe verweilen und fich begrußen fommt Melchthal mit Stauffacher vorwarts.)

#### Meldythal.

D herr Stauffacher! Ich hab' ihn

Gefehn, ber mich nicht wiederschen konnte! Die Sand hab' ich gelegt auf feine Augen, Und gluhend Nachgefühl hab' ich gefogen Ans der erloschnen Sonne seines Blicks.

#### Stauffacher.

Sprecht nicht von Nache. Nicht Gescheh'nes rachen, Gebrohten Uebel wollen wir begegnen.

— Jetzt sagt, was ihr im Unterwaldner Land Geschafft und für gemeine Sach' geworben, Wie die Landleute denken, wie ihr selbst Den Stricken des Verraths entgangen send.

Meldythal.

Durch der Surennen furchtbares Gebirg, Auf weit verbreitet oben Gifesfelbern. Wo nur der beif're Lammergeier frachzt, Gelangt' ich zu ber Alpentrift, wo sich Aus Uri und vom Engelberg die Birten Unrufend grußen und gemeinsam weiden, Den Durft mir ftillend mit der Gletscher Mild. Die in den Runfen schaumend niederquillt. In den einsamen Sennhatten fehrt' ich ein, Mein eigner Wirth und Gaft, bis daß ich fam Bu Wohnungen gefellig lebender Menfchen. - Erschollen war in diesen Thalern schon Der Ruf des neuen Grenels, ber geschehn, Und fromme Chrfurcht schaffte mir mein Ungluck Vor jeder Pforte, wo ich wandernd klopfte. Entruftet fand ich diese graden Scelen Db bem gewaltsam neuen Regiment: Denn so wie ihre Alpen fort und fort Dieselben Rrauter nahren, ihre Brunnen Gleichformig fließen, Wolfen felbst und Winde

Den gleichen Strich unwandelbar befolgen, Go hat die alte Sitte bier vom Abn Bum Enfel unverandert fort bestanden. Nicht tragen fie verwegne Neuerung Im altgewohnten gleichen Gang bes Lebens. - Die harten Bande reichten fie mir bar, Bon den Wanden langten sie die rost'gen Schwerter Und aus ben Augen blitte freudiges Gefühl des Muths, als ich die Namen nannte, Die im Gebirg bem Landmann heilig find, Den eurigen und Walther Furft's - Was euch Recht wurde bunken, schwuren sie zu thun; Euch schwuren sie bis in den Tod zu folgen. - Go eilt' ich ficher unter'm beil'gen Schirm Des Gaftrechte von Gehofte zu Gehofte -Und als ich fam in's heimatliche Thal, Bo mir die Bettern viel verbreitet wohnen -Als ich den Bater fand, beraubt und blind, Auf fremdem Stroh, bon ber Barmbergigkeit Mildthat'ger Menschen lebend -

#### Stauffacher.

Herr im Himmel!

Meldthal.

Da weint' ich nicht! Nicht in ohnmacht'gen Thranen Goß ich die Kraft des heißen Schmerzes aus; In tiefer Bruft, wie einen theuren Schatz, Berschloß ich ihn und dachte nur auf Thaten. Ich froch durch alle Krummen des Gebirgs; Kein Thal war so versteckt, ich spaht' es aus; Bis an der Gletscher eisbedeckten Juß

Erwartet' ich und fand bewohnte Huten, Und überall, wohin mein Fuß mich trug, Fand ich den gleichen Haß der Tyrannei; Denn bis an diese letzte Grenze selbst Belebter Schöpfung, wo der starre Boden Ausschrt zu geben, raubt der Bögte Geiz — Die Herzen alle dieses biedern Bolks Erregt' ich mit dem Stachel meiner Worte, Und unser sind sie all' mit Herz und Mund.

#### Stauffacher.

Großes habt ihr in furzer Frift geleiftet. Melchthal.

Ich that noch mehr. Die beiden Besten sind's, Roßberg und Sarnen, die der Landmann fürchtet: Denn hinter ihren Felsenwällen schirmt Der Feind sich leicht und schädiget das Land. Mit eignen Augen wollt' ich es erkunden, Ich war zu Sarnen und besah die Burg.

#### Stauffacher.

Ihr wagtet euch bis in des Tigers Sohle? Relchthal.

Ich war verkleibet dort in Pilgerstracht;
Ich sah den Landvogt an der Tafel schwelgen —
Urtheilt, ob ich mein Herz bezwingen kann:
Ich sah den Feind und ich erschlug ihn nicht.
Stankfacher.

Furwahr, das Glud war eurer Ruhnheit hold.
(Unterbeffen find bie andern Landleute vorwarts gefommen,
und nabern fich ben Beiben,)

Doch jetzo sagt mir, wer die Freunde sind, Und die gerechten Manner, die euch folgten? Macht mich bekannt mit ihnen, daß wir uns Zutraulich nahen und die Herzen offnen.

#### Meier.

Wer kennet euch nicht, Herr, in den drei Landen? Ich bin der Meier von Sarnen; dies hier ist Mein Schwestersohn, der Struth von Winkelried. Stauffacher.

Ihr nennt mir keinen unbekannten Namen. Ein Winkelried war's, ber ben Drachen schlug Im Sumpf bei Weiler und sein Leben ließ In biesem Strauß.

#### Winkelried.

Das war mein Ahn, Herr Werner.

Meldthal (zeigt auf zwei Landleute).

Die wohnen hinterm Wald, sind Klosterleute Bom Engelberg — Ihr werdet sie drum nicht Berachten; weil sie eigne Leute sind, Und nicht wie wir frei sitzen auf dem Erbe — Sie lieben's Land, sind sonst auch wohl berusen.

#### Stauffacher (ju ben Beiben).

Gebt mir die Hand! Es preise sich, wer Keinem Mit seinem Leibe pflichtig ist auf Erden; Doch Redlichkeit gedeiht in jedem Stande.

#### Konrad Hunn.

Das ift Herr Reding, unfer Altlandammann. Meier.

Ich kenn' ihn wohl. Er ist mein Widerpart, Der um ein altes Erbstuck mit mir rechtet.
— Herr Reding, wir find Feinde vor Gericht; Hier find wir einig.

(Schüttelt ihm die Hand.)

Stauffacher. Das ist brav gesprochen. Minkelried.

Hort ihr? Sie kommen. Hort bas Horn von Uri!
(Rechts und linte fieht man bewaffnete Manner mit Windslichtern die Felsen herabsteigen.)

#### Auf der Maner.

Seht! Steigt nicht selbst ber fromme Diener Gottes, Der wurd'ge Pfarrer mit herab? Nicht scheut er Des Weges Muhen und das Grau'n der Nacht, Ein treuer Hirte fur das Bolk zu sorgen.

Baumgarten.

Der Sigrift folgt ihm und Herr Walther Furst; Doch nicht den Tell erblick' ich in der Menge.

(Walther Kürst, Rösselmann der Pfarrer, Petermann der Sigrist, Auoni der Hirt, Werni der Täger, Ruodi der Eischer und noch fünf andre Landleute, aus zusammen drei und dreißig an der Zahl, treten vorwärts und stellen sich um das Teuer).

# Walther Fürst.

So muffen wir auf unserm eignen Erb'
Und väterlichen Boben uns verstohlen
Zusammen schleichen, wie die Mörder thun,
Und bei der Nacht, die ihren schwarzen Mantel
Mur dem Verbrechen und der sonnenschenen
Verschwörung leihet, unser gutes Necht
Uns holen, das doch lauter ist und klar,
Gleichwie der glanzvoll offne Schooß des Tages.

Meldthal.

Lagt's gut fenn. Was die dunkle Nacht gesponnen, Soll frei und frohlich an das Licht ber Sonnen.

## Höffelmann.

Hört, was mir Gott in's Herz gibt, Eidgenoffen! Wir steben hier statt einer Landsgemeine, Und können gelten für ein ganzes Bolk. So laßt uns tagen nach den alten Bräuchen Des Lands, wie wir's in ruhigen Zeiten pflegen; Was ungesetzlich ist in der Versammlung, Entschuldige die Noth der Zeit. Doch Gott Ist überall, wo man das Necht verwaltet, Und unter seinem Himmel stehen wir.

#### Stauffacher.

Wohl, laßt uns tagen nach der alten Sitte; Ift es gleich Nacht, so leuchtet unser Recht. Melchthal.

Ift gleich die Zahl nicht voll, das Herz ift hier Des ganzen Bolks; die Besten sind zugegen.

Konrad Hunn.

Sind auch die alten Bucher nicht zur hand, Sie find in unfre Herzen eingeschrieben.

Röffelmann.

Wohlan, so sen ber Ring sogleich gebilbet. Man pflanze auf die Schwerter ber Gewalt! Auf der Mauer.

Der Landesammann nehme feinen Platz, Und feine Waibel stehen ihm zur Seite! Sigrift.

Es find ber Bolfer breie. Welchem nun Gebührt's, bas haupt zu geben ber Gemeinde?
Meier.

Um diese Ehr' mag Schwytz mit Uri streiten; Wir Unterwaldner stehen frei zurud.

# Melchthal.

Wir stehn zurud; wir sind die Flehenden, Die Hulfe heischen von den macht'gen Freunden.

### Stauffacher.

So nehme Uri benn bas Schwert; sein Banner Zieht bei ben Romerzugen uns voran.

# Walther Fürft.

Des Schwertes Ehre werde Schwitz zu Theil; Denn seines Stammes ruhmen wir uns alle.

# Röffelmann.

Den edlen Wettstreit laßt mich freundlich schlichten: Schwutz foll im Rath, Uri im Felde führen.

# Walther Fürst.

(reicht bem Stauffacher die Sand).

So nehmt!

### Stauffacher.

Nicht mir, bem Alter sen die Ehre!

# Im Hofe.

Die meisten Jahre zählt Ulrich ber Schmidt.

### Auf der Maner.

Der Mann ift wacker, doch nicht freien Stands; Rein eigner Mann fann Richter fenn in Schwytz.

#### Stauffacher.

Steht nicht herr Reding hier, der Altlandammann? Was suchen wir noch einen wurdigern?

# Walther Fürft.

Er sey der Ammann und des Tages Haupt! Wer dazu stimmt, erhebe seine Hande.

(Alle heben die rechte Hand auf.)

### Reding (tritt in bie Mitte).

Ich fann bie hand nicht auf die Bucher legen; So schwor' ich broben bei den ew'gen Sternen, Daß ich mich nimmer will vom Recht entfernen.

(Man richtet die zwei Schwerter vor ihm auf, der Ring vildet sich um ihn ber, Schwyß balt die Mitte, rechts siellt sich Uri und links Unterwalden. Er steht auf sein Schlachtschwert gestügt.)

Was ist's, daß die drei Wolker des Gebirgs Hier an des Sees unwirthlichem Gestade Zusammenführte in der Geisterstunde? Was soll der Inhalt seyn des neuen Bunds, Den wir hier unterm Sternenhimmel stiften?

Stauffacher (tritt in ben Ring).

Wir stiften keinen neuen Bund; es ist Ein uralt Bundniß nur von Bater Zeit, Das wir erneuen! Wisset, Eidgenossen! Ob uns der See, ob uns die Verge scheiden, Und jedes Volk sich fur sich selbst regiert, So sind wir Sines Stammes doch und Bluts, Und Sine Heimat ist's, aus der wir zogen.

#### Winkelried.

So ift es wahr, wie's in den Liedern lautet, Daß wir von fern her in das Land gewallt? D theilt's uns mit, was euch davon bekannt, Daß sich der neue Bund am alten starke.

### Stauffacher.

Hort, was die alten Hirten sich erzählen.
— Es war ein großes Bolk, hinten im Lande Nach Mitternocht, das litt von schwerer Theurung. In diefer Noth beschloff die Landsgemeinde. Daß je ber zehnte Burger nach bem Loos Der Bater Land verlaffe - Das geschah! Und zogen aus, wehflagend, Manner und Beiber, Ein großer Beergug, nach ber Mittagsfonne. Mit dem Schwert fich schlagend durch bas beutsche Land, Bis an bas Sochland biefer Balbgebirge; Und eher nicht ermudete ber Bug. Bis daß sie kamen in das wilde Thal. Wo jetzt die Muotta zwischen Wiesen rinnt -Dicht Menschenspuren waren bier zu feben, Dur eine Butte stand am Ufer einsam; Da faß ein Mann und wartete der Kabre -Doch heftig wogete der See und war Nicht fahrbar; da besahen sie das Land Sich naber und gewahrten schone Rulle Des Holzes und entdeckten aute Brunnen. Und meinten, fich im lieben Baterland Bu finden - Da beschloffen sie zu bleiben, Erbaucten den alten Flecken Schwns, Und hatten manchen fauren Tag, ben Bald Mit weit verschlungnen Wurzeln auszuroben — Drauf als der Boden nicht mehr Onugen that Der Zahl des Bolks, da zogen sie hinüber Bum schwarzen Berg, ja, bis an's Weißland bin, Wo, hinter ew'gem Gischwall verborgen, Ein andres Bolf in andern Jungen fpricht. Den Flecken Stanz erbauten fie am Kernwald Den Flecken Altdorf, in dem Thal der Reuß -Doch blieben fie des Ursprungs stets gedenk;

Ans all den fremden Stammen, die seitdem In Mitte ihres Lands sich angesiedelt, Finden die Schwyszer Männer sich heraus: Es gibt das Herz, das Blut sich zu erkennen.

(Reicht rechts und links die Sand bin.)

## Auf der Maner.

Ja, wir find eines Herzens, eines Bluts! Alle (fich bie Sanbe reichenb).

Wir find Ein Bolk, und einig wollen wir handeln. Stankfacher.

Die andern Wölfer tragen fremdes Joch;
Sie haben sich dem Sieger unterworsen.
Es leben selbst in unsern Landesmarken
Der Sassen viel, die fremde Pflichten tragen,
Und ihre Anechtschaft erbt auf ihre Ainder.
Doch wir, der alten Schweizer ächter Stamm,
Wir haben stets die Freiheit uns bewahrt.
Nicht unter Fürsten bogen wir das Anie;
Freiwillig wählten wir den Schirm der Kaiser.

Rösselmann.

Frei wählten wir des Neiches Schutz und Schirm; So steht's bemerkt in Kaiser Friedrichs Brief. Staustacher.

Denn herrenloß ist auch der Freiste nicht. Ein Oberhaupt muß senn, ein höchster Nichter, Wo man das Necht mag schöpfen in dem Streit. Drum haben unfre Bater für den Boden, Den sie der alten Wildniß abgewonnen, Die Ehr' gegönnt dem Kaiser, der den Herrn Sich nennt der beutschen und der welschen Erde, Und, wie die andern Freien seines Reichs, Sich ihm zu edelm Waffendienst gelobt; Denn dieses ist der Freien einz'ge Pflicht, Das Reich zu schirmen, das sie selbst beschirmt. Melchthal.

Was druber ist, ist Merkmal eines Anechts. Staustacher.

Sie folgten, wenn der Heribann erging,
Dem Reichspanier und schlugen seine Schlachten.
Nach Welschland zogen sie gewappnet mit,
Die Könnerkron' ihm auf das Haupt zu seizen.
Daheim regierten sie sich fröhlich selbst
Nach altem Brauch und eigenem Gesetz;
Der höchste Blutbann war allein des Kaisers;
Und dazu war bestellt ein großer Graf,
Der hatte seinen Sitz nicht in dem Lande.
Wenn Blutschuld kam, so rief man ihn herein,
Und unter offnem Himmel, schlicht und klar,
Sprach er das Recht und ohne Furcht der Menschen.
Wo sind hier Spuren, daß wir Knechte sind?
Ist Einer, der es anders weiß, der rede!

Im Hofe.

Nein, so verhalt sich Alles, wie ihr sprecht, Gewaltherrschaft ward nie bei uns geduldet. Stauffacher.

Dem Kaiser selbst versagten wir Gehorsam, Da er das Recht zu Gunst der Pfassen bog. Denn als die Leute von dem Gotteshaus Einsiedeln uns die Alp in Anspruch nahmen, Die wir beweidet seit der Bater Zeit, Der Abt berfurgog einen alten Brief, Der ihm die berreulose Bufte schenkte -Denn unfer Dasenn hatte man verhehlt -Da iprachen wir: "Erschlichen ift ber Brief! Rein Raiser fann, was unfer ift, verschenken; Und wird und Recht versagt vom Reich, wir konnen In unfern Bergen auch bes Reichs entbehren." - Go fprachen unfre Bater! Gollen wir Des neuen Joches Schandlichkeit erdulden, Erleiden von dem fremden Knecht, was uns In feiner Macht fein Kaifer durfte bieten? - Bir haben biefen Boben uns erich affen Durch unfrer Bande Rleiff, ben alten Wald, Der soust ber Baren wilde Wohnung war, Bu einem Gitz fur Menschen umgewandelt; Die Brut des Drachen haben wir getobtet, Der aus ben Gumpfen giftgeschwollen flieg; Die Rebeldecke haben wir zerriffen, Die ewig gran um diese Wildniß hing; Den harten Fels gesprengt, über den Abgrund Dem Wandersmann ben fichern Stea geleitet; Unfer ist durch taufendjahrigen Besit Der Boben — und der fremde Herrenknecht Coll fommen burfen und uns Retten schmieben, Und Schmach anthun auf unfrer eignen Erde? Ift keine Bulfe gegen folden Drang?

(Eine große Bewegung unter ben Lanbleuten.) Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wenn ber Gedrückte nirgends Recht kann finden, Wenn unerträglich wird die Laft — greift er Hind holt herunter seine ew'gen Rechte,
Und holt herunter seine ew'gen Rechte,
Die droben hangen unveräußerlich
Und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst —
Der alte Urstand der Natur kehrt wieder,
Wo Mensch dem Menschen gegenüber sieht —
Zum letzen Mittel, wenn kein andres mehr
Versangen will, ist ihm das Schwert gegeben —
Der Güter höchstes dursen wir vertheid'gen
Gegen Gewalt — Wir siehn für unser Land,
Wir siehn für unser Neiber, unser Kinder!

Alle (an ihre Schwerter schlagenb). Wir siehn fur unfre Beiber, unfre Kinder! Rösselmann (tritt in ben Ring).

Ch' ihr zum Schwerte greift, bedenkt es wohl! Ihr konnt es friedlich mit dem Kaiser schlichten. Es kostet euch ein Wort, und die Tyrannen, Die euch jetzt schwer bedrängen, schmeicheln euch.

— Ergreift, was man euch oft geboten hat;
Trennt euch vom Reich, erkennet Destreichs Hoheit - Auf der Maner.

Was sagt ber Pfarrer? Wir zu Destreich schwbren! Am Bubel.

Hort ihn nicht an!

Winkelried.

Das rath und ein Berrather,

Ein Teind des Landes!

Reding.

Ruhig, Gidgenoffen!

Sewa.

Wir Desireich huldigen, nach solcher Schmach? Von der Elne.

Wir und abtrotzen laffen burch Gewalt, Was wir ber Gute weigerten?

Meier.

Dann waren

Wir Sklaven und verdienten ce zu fenn!

Auf der Mauer.

Der sen gestoßen aus dem Recht der Schweizer, Wer von Ergebung spricht an Desterreich!

— Landammann, ich bestehe drauf: dies sen Das erste Landsgesetz, das wir hier geben.

Meldythal.

So sey's. Wer von Ergebung spricht an Destreich, Soll rechtlos senn und aller Ehren baar, Rein Landmann nehm' ihn auf an seinem Fener.

Alle Cheven die rechte Hand auf.

Wir wollen es, das fen Gefetg!

Reding (nach einer Pause).

Es ist's.

Röffelmann.

Jetzt send ihr frei, ihr send's durch dies Gesetz. Nicht durch Gewalt soll Desterreich ertrotzen, Was es durch freundlich Werben nicht erhielt —

Jost von Weiler.

Bur Tagesordnung, weiter!

Reding.

Gibgenoffen!

Gind alle fanften Mittel auch verfucht?

Bielleicht weiß es der König nicht; es ist Wohl gar sein Wille nicht, was wir erdulden. Auch dieses Letzte sollten wir versuchen, Erst unsre Klagen bringen vor sein Ohr, Eh' wir zum Schwerte greisen. Schrecklich immer, Auch in gerechter Sache, ist Gewalt. Gott hilft nur dann, wenn Menschen nicht mehr helsen. Stanskacher (zu Konrad Hunn).

Run ift's an euch, Bericht zu geben. Redet! Konrad Hunn.

Ich war zu Rheinfeld an des Raisers Pfalz. Wider der Bogte harten Druck zu flagen. Den Brief zu holen unfrer alten Freiheit, Den jeder neue Ronig fonft beståtigt. Die Boten vieler Stadte fand ich bort, Bom schwab'schen Lande und vom Lauf des Rheins. Die all' erhielten ihre Vergamente, Und kehrten freudig wieder in ihr Land. Mich, euren Boten, wies man an die Rathe, Und die entließen mich mit leerem Troft: Der Raiser habe diesmal keine Zeit; "Er wurde sonst einmal wohl an uns denken." - Und als ich traurig burch die Gale ging Der Konigsburg, ba fah ich Bergog Bansen In einem Erfer weinend ftehn, um ihn Die edeln herrn von Wart und Tegerfeld, Die riefen mir und sagten: "Belft euch selbst! "Gerechtigkeit erwartet nicht vom Ronig. Beraubt er nicht des eignen Bruders Rind, "Und hinterhalt ihm fein gerechtes Erbe?

Der Herzog fleht' ihn um fein Mutterliches:

"Er habe feine Jahre voll, es ware

Mun Zeit, auch Land und Leute zu regieren.

"Was ward ihm zum Befcheid? Gin Kranglein fetzt ihm

"Der Raifer auf: bas fen bie Zier ber Jugend."

Auf der Maner.

Ihr habt's gehort. Recht und Gerechtigkeit Erwartet nicht vom Kaifer! Helft euch felbfi!

Reding.

Nichts Andres bleibt uns ubrig. Nun gebt Rath, Wie wir es flug jum froben Ende leiten.

Walther fürst (tritt in ben Ring).

Abtreiben wollen wir verhaften Zwang; Die alten Rechte, wie wir fie ererbt Bon unfern Batern, wollen wir bewahren,

Micht ungezügelt nach bem Neuen greifen.

Dem Kaiser bleibe, was des Kaisers ist:

Dem Rayer bleibe, was des Rayers ift: Wer einen Herrn hat, dien' ihm pflichtgemaß.

Meier.

Ich trage Gut von Defferreich zu Lehen.

Walther Fürst.

Ihr fahret fort, Destreich die Pflicht zu leisten. Jost von Weiler.

Ich fieure an bie Herrn von Rappersweil. Walther Kurft.

Ihr fahret fort, zu zinfen und zu fieuern. Röffelmann.

Der großen Frau zu Zurch bin ich vereidet. Walther Kürft.

Ihr gebt bem Klofter, mas des Klofters ift.

### Stanffacher.

Ich trage keine Lehen, als bes Reichs. Walther Fürst.

Was seyn muß, das geschehe, doch nicht drüber. Die Bögte wollen wir mit ihren Knechten Verjagen und die sessen Schlösser brechen; Doch wenn es seyn mag, ohne Blut. Es sehe Der Raiser, daß wir nothgedrungen nur Der Ehrsurcht fromme Pflichten abgeworfen. Und sieht er uns in unsern Schranken bleiben, Vielleicht besiegt er staatsklug seinen Zorn, Denn bill'ge Furcht erwecket sich ein Volk, Das mit dem Schwerte in der Faust sich mäßigt.

Doch lasset horen! Wie vollenden wir's? Es hat der Feind die Wassen in der Hand, Und nicht fürwahr in Frieden wird er weichen. Stankfacher.

Er wird's, wenn er in Waffen uns erblickt; Wir überraschen ihn, eh' er sich rustet.

### Meier.

Ins ragen in dem Land zwei feste Schlösser, Die geben Schirm dem Keind und werden furchtbar, Wenn uns der König in das Land sollt' fallen. Noßberg und Sarnen muß bezwungen seyn, Eh' man ein Schwert erhebt in den drei Landen. Stanskacher.

Saumt man so lang, so wird ber Feind gewarnt; 3u Biele find's, die das Geheimniß theilen.

### Meier.

In ben Waldstatten find't fich fein Berrather. Höffelmann.

Der Cifer auch, ber gute, fann verrathen. Walther Fürst.

Sh Altdorf und ber Bogt befestigt sich.
Meier.

Ihr denkt an end).

Sigrift.

Und ihr send ungerecht.

Maier (auffahrend).

Wir ungerecht! Das barf uns Uri bieten! Reding.

Bei eurem Gibe! Rub'!

Meier.

Ja, wenn sich Schwolz

Berfieht mit Uri, muffen wir wohl schweigen. Reding.

Ich muß ench weisen vor ber Landsgemeinbe, Daß ihr mit heft'gem Sinn den Frieden stort! Stehn wir nicht Alle fur diesselbe Sache? Winkelried.

Wenn wir's verschieben bis zum Fest des Herrn, Dann bringt's die Sitte mit, daß alle Sassen Dem Bogt Geschenke bringen auf das Schloß; So konnen zehen Manner oder zwölf Sich unverdächtig in der Burg versammeln, Die führen heimlich spitz'ge Eisen mit, Die man geschwind kann an die Stabe stecken,

Denn Niemand kommt mit Waffen in die Burg. Zunächst im Wald halt dann der große Hause, Und wenn die Andern glücklich sich des Thors Ermächtiget, so wird ein Horn geblasen, Und Jene brechen aus dem Hinterhalt; So wird das Schloß mit leichter Arbeit unser. Melchthal.

Den Roßberg übernehm' ich zu ersteigen, Denn eine Dirn' des Schlosses ist mir hold, Und leicht bethör' ich sie, zum nächtlichen Besuch die schwanke Leiter mir zu reichen; Bin ich droben erst, zieh' ich die Freunde nach. Reding.

Ift's Aller Wille, daß verschoben werde?

(Die Mehrheit erhebt bie Hanbe.)

Stauffacher (zähft bie Stimmen).

Es ist ein Mehr von zwanzig gegen zwölf! Walther Fürst.

Wenn am bestimmten Tag die Burgen fallen, So geben wir von einem Berg zum andern Das Zeichen mit dem Rauch; der Landsturm wird Aufgeboten, schnell, im Hauptort jedes Landes; Wenn dann die Bögte sehn der Waffen Ernst, Glaubt mir, sie werden sich des Streits begeben, Und gern ergreisen friedliches Geleit,

#### Stanffacher.

Nur mit dem Geffler furcht' ich schweren Stand, Furchtbar ist er mit Reisigen umgeben; Nicht ohne Blut raumt er das Feld, ja selbst Bertrieben bleibt er furchtbar noch bem Land. Sehwer ift's und faft gefährlich, ihn zu schonen.

# Baumgarten.

Wo's halsgefährlich ist, da stellt mich hin! Dem Tell verdant' ich mein gerettet Leben; Gern schlag' ich's in die Schanze fur das Land, Mein' Ehr' hab' ich beschüßt, mein herz befriedigt.

### Reding.

Die Zeit bringt Nath. Erwartet's in Gebuld!
Man muß bem Augenblick auch was vertrauen.
— Doch seht, indeß wir nächtlich hier noch tagen,
Etellt auf den höchsten Bergen schon der Morgen
Die glühnde Hochwacht aus — Kommt, laßt uns scheiden,
Eh' uns des Tages Leuchten überrascht.

# Walther Fürst.

Sorgt nicht, die Nacht weicht langsam aus den Thalern. (Alle baben unwillesterrich die Hate abgenommen und betrachten mit filler Sammlung die Morgenrothe.)

### Röffelmann.

Bei diesem Licht, das uns zuerst begrüßt Bon allen Bolkern, die tief unter uns Schwerathmend wohnen in dem Qualm der Städte, Laßt uns den Eid des neuen Bundes schwören.

— Wir wollen senn ein einzig Bolk von Brüdern, In keiner Noth uns trennen und Gefahr.

(Alle sprechen es nach mit erhobenen brei Fingern.) — Wir wollen frei fenn, wie die Bater waren, Eher den Tod, als in der Anechtschaft leben.

(Mie oben.)

— Wir wollen trauen auf den hochsten Gott Und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen.

> (Wie oben. Die Landleute umarmen einander.) Stauffacher.

Jetzt gehe Jeder seines Weges still
Zu seiner Freundschaft und Genossame!
Wer Hirt ist, wintre ruhig seine Heerde,
Und werb' im Stillen Freunde für den Vund!
— Was noch bis dahin muß erduldet werden,
Erduldet's! Laßt die Nechnung der Tyrannen Unwachsen, bis ein Tag die allgemeine Und die besondre Schuld auf Einmal zahlt.
Bezähme Jeder die gerechte Wuth,
Und spare für das Ganze seine Nache:
Denn Raub begeht am allgemeinen Gut,
Wer selbst sich hilft in seiner eignen Sache.

(Indem fie zu drei verschiedenen Seiten in größter Rube abgeben, fallt das Orchester mit einem prachtvollen Schwung ein; die leere Seene bleibt noch eine Zeitlang offen und zeigt das Schauspiel der aufgehenden Sonne über den Gisgebirgen.)

# Dritter Aufzug.

# Erste Scene.

Sof vor Telle Saufe.

Tell ift mit ber Zimmeraxt, Hedwig mit einer hauslichen Arbeit beschäftigt. Walther und Wilhelm in ber Tiefe spielen mit einer fleinen Armbruft.

Walther (fingt).

Mit dem Pfeil, dem Bogen, Durch Gebirg und Thal Kommt der Schutz gezogen Fruh am Morgenstrahl.

Wie im Reich ber Lufte Konig ist ber Weih, — Durch Gebirg und Klufte Herrscht ber Schutze frei.

Ihm gehort das Weite; Was fein Pfeil erreicht, Das ist seine Beute, Was da freucht und fleugt.

(Kommt gesprungen.)

Der Strang ift mir entzwei. Mach' mir ihn, Bater.

#### Tell.

Ich nicht. Ein rechter Schutze hilft sich felbst.
(Knaben entfernen sich.)

hedwig.

Die Anaben fangen zeitig an zu schießen. Tell.

Fruh ubt sich, was ein Meister werden will. Bedwig.

Ach, wollte Gott, fie lernten's nie!

Tell.

Sie sollen Alles lernen. Wer durch's Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schutz und Trutz Gerüstet senn.

Hedwig.

Ach, es wird keiner seine Ruh

Zu Hause finden.

#### Tell.

Mutter, ich kann's auch nicht! Zum Hirten hat Natur mich nicht gebildet; Rastlos muß ich ein flüchtig Ziel verfolgen. Dann erst genieß' ich meines Lebens recht, Wenn ich mir's jeden Tag aus's Neu' erbeute. Hedwig.

Und an die Angst der Hausfrau denkst du nicht, Die sich indessen, deiner wartend, harmt. Denn mich erfüllt's mit Grausen, was die Anechte Von euren Wagefahrten sich erzählen. Bei jedem Abschied zittert mir das Herz, Daß du mir nimmer werdest wiederkehren. Ich sehe dich, im wilden Eisgebirg Berirrt, von einer Klippe zu der andern Den Fehlsprung thun, seh', wie die Gemse dich Rückspringend mit sich in den Abgrund reißt, Wie eine Windlawine dich verschüttet, Wie unter dir der trügerische Firn Einbricht und du herabsinkst, ein lebendig Begrabuer, in die schauerliche Gruft — Ach, den verwegnen Alpenjäger hascht Der Tod in hundert wechselnden Gestalten! Das ist ein unglückseliges Gewerb',

Tell.

Wer frisch umber spaht mit gesunden Sinnen, Auf Gott vertraut und die gelenke Araft, Der ringt sich leicht aus jeder Fahr und Noth; Den schreckt der Berg nicht, wer darauf geboren.

(Er hat seine Arbeit vollendet, legt das Gerath hinweg.) Jetzt, mein' ich, halt das Thor auf Jahr und Tag. Die Art im Haus erspart den Zimmermann.

(Rimmt ben Szut.)

Hedwig.

Wo gehst du hin?

Tell.

Nach Altdorf, zu dem Bater. Hedwig.

Einuft bu auch nichts Gefährliches? Gefteh mir's! Tell.

Wie fommft bu barauf, Frau? Bedwig.

Es spinnt sich etwas

Gegen die Bogte — Auf dem Rutli mard Getagt, ich weiß, und du bist auch im Bunde.

#### Tell.

Ich war nicht mit dabei — doch werd' ich mich Dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft.

# hedwig.

Sie werden bich hinstellen, wo Gefahr ift; Das Schwerste wird bein Antheil seyn, wie immer.

#### Tell.

Gin Jeder wird besteuert nach Bermogen.

# hedwig.

Den Unterwaldner hast du auch im Sturme Ueber den See geschafft — Ein Wunder war's, Daß ihr entkommen — Dachtest du denn gar nicht An Kind und Weib?

#### Tell.

Lieb Weib, ich bacht' an euch; Drum rettet' ich ben Bater seinen Kindern.

# hedwig.

Bu schiffen in dem wuth'gen See! Das heißt Richt Gott versuchen!

#### Tell.

Wer gar zu viel bedenft, wird wenig leisten.

# Bedwig.

Ja, du bist gut und hulfreich, dienest Allen, Und wenn du selbst in Noth kommst, hilft dir Reiner.

#### Tell.

Berhut' es Gott, daß ich nicht Hulfe brauche!
(Er nimmt die Armbruft und Pfeile.)

hedwig.

Was willft bu mit ber Armbruft? Las fic hier! Tell.

Mir fehlt der Arm, wenn mir die Baffe fehlt.
(Die Knaben fommen gurud.)

Walther.

Bater, wo gehft bu bin?

Tell.

Mach Altdorf, Knabe,

Zum Ehni — Willst du mit?

Walther.

Ja, freilich will ich.

hedwig.

Der Landvogt ift jetzt dort. Bleib weg von Altdorf. Tell.

Er geht, noch heute.

Hedwig.

Drum lag ihn erft fort fenn.

Gemahn' ihn nicht an dich, du weißt, er grollt und.

Mir foll sein bofer Wille nicht viel schaden.

Ich thue recht und scheue keinen Feind.

hedwig.

Die recht thun, eben die haft er am meisten.

Tell.

Weil er nicht an sie kommen kann — Mich wird Der Nitter wohl in Frieden lassen, mein' ich.

Hedwig.

So, weißt du bas?

#### Tell.

Es ift nicht lange her, Da ging ich jagen durch die wilden Grunde Des Schächenthals auf menschenleerer Spur, Und da ich einsam einen Felsensteig Berfolgte, wo nicht auszuweichen war, Denn über mir hing schroff die Felswand her, Und unten rauschte fürchterlich der Schächen,

(Die Knaben brangen sich rechts und links an ihn und sehen mit gespannter Neugier an ihm binaus.)

Da kam der Landvogt gegen mich baber, Er gang allein mit mir, ber auch allein war, Blog Mensch zu Mensch und neben uns der Abgrund. Und als der Herre mein ansichtig ward, Und mich erkannte, den er furz zuvor Um fleiner Ursach' willen schwer gebußt. Und sah mich mit dem stattlichen Gewehr Daher geschritten kommen, da verblaßt' er, Die Rnie versagten ihm, ich sah es kommen, Daß er jett an die Felswand wurde finken. - Da jammerte mich fein, ich trat zu ihm Bescheidentlich und sprach: Ich bin's, Berr Landvogt. Er aber founte feinen andern Sant Mus feinem Munde geben - Mit der Sand nur Winkt' er mir schweigend, meines Wegs zu gehn; Da ging ich fort, und fandt' ihm fein Befolge.

## hedwig.

Er hat vor dir gezittert — Wehe dir! Daß du ihn schwach gesehn, vergibt er nie. Tell.

Drum meid' ich ihn, und er wird mich nicht fuchen. Bedwig.

Bleib heute nur dort weg! Geh lieber jagen! Tell.

Bas fällt bir ein?

hedwig.

Mich angstigt's. Bleibe weg!

Tell.

Wie kannft du dich so ohne Ursach' qualen? **Dedwig.** 

Weil's keine Ursach' hat — Tell, bleibe hier! Tell.

Ich hab's versprochen, liebes Weib, zu kommen. Bedwig.

Mußt du, so geh — nur lasse mir den Knaben! Walther.

Nein, Mutterchen. Ich gehe mit dem Bater. Hedwig.

Walty, verlaffen willst du deine Mutter? Walther.

Ich bring' dir auch was Spubsches mit vom Ehni. (Gebt mit bem Bater.)

Withelm.

Mutter, ich bleibe bei dir!

hedwig (umarmt ihn).

Ja, du bist

Mein liebes Kind; du bleibst mir noch allein!
(Sie geht an bas Hofthor, und folgt ben Augehenben lange mit ben Augen.)

# Bweite Scene.

Eine eingeschloffene wilbe Malbgegend, Staubbache fturgen von ben Telfen.

Bertha im Jagbereib. Gleich barauf Rudenz.

Bertha.

Er folgt mir. Endlich kann ich mich erklaren. Rudenz (tritt rass ein).

Fraulein, jetzt endlich find' ich euch allein. Abgrunde schließen rings umher uns ein; In dieser Wildniß fürcht' ich keinen Zeugen; Vom Herzen wälz' ich dieses lange Schweigen — Bertha.

Send ihr gewiß, daß uns die Jagd nicht folgt? Undenz.

Die Jagd ist dort hinaus — Jetzt oder nie!
Ich muß den theuren Augenblick ergreisen —
Entschieden sehen muß ich mein Geschick,
Und sollt' es mich auf ewig von euch scheiden.
— D waffnet eure güt'gen Blicke nicht
Mit dieser finstern Strenge — Wer bin ich,
Daß ich den kühnen Wunsch zu euch erhebe?
Mich hat der Nuhm noch nicht genannt; ich darf
Mich in die Neih' nicht siellen mit den Nittern,
Die siegberühmt und glänzend euch umwerben.
Nichts hab' ich, als mein Herz voll Tren' und Liebe —
Bertha (ernst und streng).

Durft ihr von Liebe reden und von Treue, Der treulos wird an seinen nachsten Pflichten? (Rubenz tritt zurud.) Der Eklave Desterreichs, der fich bem Fremdling Berkauft, bem Unterdrucker seines Bolks?

Hudeng.

Bon euch, mein Fraulein, bor' ich diesen Borwurf? Ben such' ich denn, als euch auf jener Seite? Bertha.

Mich benkt ihr auf der Seite des Berraths Zu finden? Eher wollt' ich meine Hand Dem Gester felbst, dem Unterdrücker, schenken, Als dem naturvergess'nen Sohn der Schweiz, Der sich zu seinem Werkzeug machen kann!

Rudenz.

D Gott, was muß ich horen! Bertha.

Wie? Was liegt

Dem guten Menschen naher als die Seinen?
Gibt's sebon're Pflichten für ein edles Herz,
Als ein Vertheidiger der Unschuld seyn,
Das Recht der Unterdrückten zu beschirmen?
— Die Seele blutet mir um euer Bolk;
Ich leide mit ihm, denn ich muß es lieben,
Das so bescheiden ist und doch voll Krast;
Es zieht mein ganzes Herz mich zu ihm hin,
Mit jedem Tage lern' ich's mehr verehren.
— Ihr aber, den Natur und Nitterpflicht
Ihm zum geborenen Veschüßer gaben,
Und der's verläßt, der treulos übertritt
Zum Feind, und Ketten schmiedet seinem Land,
Ihr send's, der mich verlezt und kränkt; ich muß
Mein Herz bezwingen, daß ich euch nicht hasse.

### Undeng.

Will ich denn nicht das Veste meines Volks? Ihm unter Destreichs macht'gem Scepter nicht Den Frieden —

# Bertha.

Anechtschaft wollt ihr ihm bereiten! Die Freiheit wollt ihr aus dem letzten Schloß, Das ihr noch auf der Erde blieb, verjagen.
Das Bolk versteht sich besser auf sein Glück;
Rein Schein verführt sein sicheres Gefühl.
Euch haben sie das Netz um's Haupt geworsen —
Rudenz.

# Bertha! The haßt mich, ihr verachtet mich! Bertha.

That' ich's, mir ware beffer — Aber ben Berachtet fe hen und verachtungswerth, Den man gern lieben mochte —

# Rudenz.

Bertha! Bertha!

Ihr zeiget mir das hochste himmelsgluck Und sturzt mich tief in Ginem Augenblick.

### Bertha.

Nein, nein, das Eble ift nicht ganz erstickt In euch! Es schlummert nur, ich will es wecken; Ihr mußt Gewalt ausüben an euch selbst, Die angestammte Zugend zu ertöbten; Doch wohl euch! sie ist mächtiger als ihr, Und trotz euch selber send ihr gut und edes!

Rudenz.

Ihr glaubt an mich? D Bertha, Alles läßt Mich cure Liebe fenn und werden!

# Bertha.

Send,

Wozu die herrliche Natur euch machte! Erfüllt den Platz, wohin sie euch gestellt; Zu eurem Bolke steht und eurem Lande, Und kämpst für euer heilig Necht!

### Undeng.

Weh mir!

Wie kann ich euch erringen, euch besitzen, Wenn ich der Macht des Kaisers widerstrebe? Ist's der Verwandten macht'ger Wille nicht, Der über eure Hand tyrannisch waltet?

Bertha.

In ben Balbftatten liegen meine Guter, Und ift ber Schweizer frei, fo bin auch ich's.

# Undeng.

Bertha! welch einen Blick thut ihr mir auf! Bertha.

Hofft nicht durch Destreichs Gunst mich zu erringen; Mach meinem Erbe strecken sie die Hand, Das will man mit dem großen Erb' vereinen. Dieselbe Ländergier, die eure Freiheit Werschlingen will, sie drohet auch der meinen!

— D Freund, zum Opfer bin ich außersehn, Wielleicht um einen Gunstling zu belohnen — Dort, wo die Falschheit und die Ränke wohnen, hin an den Kaiserhof will man mich ziehn;
Dort harren mein verhaßter Ehe Ketten;
Die Liebe nur — die eure kann mich retten!

Ihr konntet euch entschließen, hier zu leben,

In meinem Baterlande mein zu fenn? D Bertha, all' mein Sehnen in Die Beite, 2Bas war es, als ein Streben nur nach euch? Euch sucht' ich einzig auf bem Weg bes Muhms, Und all' mein Chraciz war nur meine Liebe. Rount ihr mit mir ench in das fille Thal Einschließen und der Erde Glang entsagen -D bann ift meines Strebens Biel gefunden; Dann mag ber Strom ber wildbewegten Belt Un's sichre Ufer Dieser Berge ichlagen -Rein fluchtiges Verlangen bab' ich mehr Binans zu fenden in des Lebens Weiten -Dann mogen diese Kelsen um uns ber Die undurchdringlich feste Mauer breiten, Und dies verschloss'ne sel'ae Thal allein Bum himmel offen und gelichtet senn!

Bertha.

Jetzt bift du ganz, wie dich mein ahnend Herz Getraumt; mich hat mein Glaube nicht betrogen! Rudenz.

Fahr' hin, du eitler Wahn, der mich bethört! Ich soll das Glück in meiner Heimat finden. Hier, wo der Knabe fröhlich aufgeblüht, Wo tausend Freudespuren mich umgeben, Wo alle Quellen mir und Baume leben, Im Vaterland willst du die Meine werden! Ach, wohl hab' ich es stets geliebt! Ich fühl's, Es sehlte mir zu jedem Glück der Erden.

Bertha.

Bo war' die fel'ge Infel aufzufinden,

Wenn sie nicht bier ist in der Unschuld Land? Hier, wo die alte Treue heimisch wohnt, Wo sich die Falschheit noch nicht hingefunden, Da trübt kein Neid die Quelle unsers Glücks, Und ewig bell entflichen uns die Stunden.

— Da seh' ich dich im achten Männerwerth, Den ersien von den Freien und den Gleichen, Mit reiner, freier Huldigung verehrt, Groß wie ein König wirft in seinen Reichen.

### Hudeng.

Da seh' ich dich, die Krone aller Frauen, In weiblich reizender Geschäftigkeit, In meinem Haus den Himmel mir erbauen, Und, wie der Frühling seine Blumen streut, Mit schöner Unmuth mir das Leben schmucken, Und Alles rings beleben und beglücken!

# Bertha.

Sich, theurer Freund, warum ich trauerte, Als ich dies hochste Lebensgluck dich selbst Berstern sah — Weh mir! Wie stund's um mich, Wenn ich dem stolzen Nitter mußte solgen, Dem Landbedrücker auf sein sinst'res Schloß!

— Hier ist fein Schloß. Mich scheiden keine Mauern Von einem Bolf, das ich beglücken kann!

### Undeng.

Doch wie mich retten — wie die Schlinge lofen, Die ich mir thoricht felbft um's Haupt gelegt?

### Bertha.

Berreiße fie mit mannlichem Entschluß!

Bas auch braus werbe — fieh' zu beinem Bolf! Es ist bein angeborner Platz.

(Jagbhörner in ber Ferne.)

Die Jagd

Rommt naher — fort, wir muffen scheiden — Rampfe Für's Vaterland! Du kampfst für deine Liebe! Es ist Ein Feind, vor dem wir Alle zittern, Und Eine Freiheit macht uns Alle frei!

(Gehen ab.)

# Dritte Scene.

#### Biefe bei Altborf.

Im Borbergrund Baume, in der Tiefe ber hut auf einer Stange. Der Prospett wird begrenzt burch den Baunberg, über welchem ein Schneegebirg emporragt.

Friefshardt und Ceuthold hatten Wache.

# Frießhardt.

Wir paffen auf umsonst. Es will sich Niemand Heran begeben und dem Hut sein' Reverenz Erzeigen. 'S war doch sonst wie Jahrmarkt hier; Fetzt ist der ganze Anger wie verödet, Seitdem der Popanz auf der Stange hängt. Lenthold.

Mur schlecht Gesindel laßt sich sehn und schwingt Uns jum Berdrieße die zerlumpten Mutzen. Was rechte Leute sind, die machen lieber Den langen Umweg um ben halben Fleden, Eh' fie ben Ruden beugten bor bem Sput.

### Frießhardt.

Sie muffen über diesen Platz, wenn sie Vom Nathhaus kommen um die Mittagfunde. Da meint' ich schon, 'nen guten Fang zu thun, Denn Keiner dachte dran, den Hut zu grüßen. Da sieht's der Pfass, der Rosselmann — kam just Von einem Kranken her und siellt sich hin Mit dem Hochwürdigen, grad' vor die Stange — Der Sigrist mußte mit dem Glöcklein schellen; Da sielen All' auf's Knie, ich selber mit, Und grüßten die Monstranz, doch nicht den Hut. —

### Lenthold.

Hore, Gefell, es fangt mir an zu dauchten, Wir siehen hier am Pranger vor dem Hut;
's ist doch ein Schimpf für einen Neitersmann, Schildwach zu siehn vor einem leeren Hut — Und jeder rechte Kerl muß uns verachten.

— Die Neverenz zu machen einem Hut,
Es ist doch, traun! ein narrischer Besehl!

# Frießhardt.

Marum nicht einem leeren hohlen Sut? Bucff bu bich boch vor manchem hohlen Schabel.

Hildegard, Mechthild und Elsbeth treten auf mit Rinbern und stellen sich um die Stange.

### Leuthold.

Und du bift auch jo ein dienstfert'ger Schurke, Und brachtest wactre Leute gern in's Ungluck. Mag, wer ba will, am hut vorübergeben; Ich bruck' die Augen zu und feb' nicht bin.

### Mechthild.

Da hångt der Landvogt — habt Respekt, ihr Buben! Elsbeth.

Wollt's Gott, er ging, und ließ uns seinen Sut; Es follte drum nicht schlechter stehn um's Land!

### Frießhardt (verscheucht fie).

Wollt ihr vom Platz! Verwünschtes Volk ber Weiber! Wer fragt nach euch! Schiekt eure Manner her, Wenn sie ber Muth sticht, bem Vefehl zu trogen.

(Weiber gehen.)

Tell mit der Armbruft tritt auf, ben Knaben an der Sand fuhrend; fie gehen an dem Szut vorbei gegen die vordere Seene, ohne darauf zu achten.

Walther (zeigt nach bem Bannberg.) Bater, ift's mahr, daß auf dem Berge dort Die Baume bluten, wenn man einen Streich Drauf führte mit der Aut?

#### Tell.

Wer sagt das, Knabe? Walther.

Der Meister hirt erzählt's — Die Baume senen Gebannt, fagt er, und wer sie schädige, Dem wachse seine hand heraus zum Grabe.

#### Tell.

Die Baume sind gebannt, das ist die Wahrheit.
-- Siehst du die Firnen dort, die weißen Hörner, Die hoch bis in den Himmel sich verlieren?

#### Walther.

Das find die Gletscher, die des Nachts fo bonnern, Und uns die Schlaglawinen niederfenden.

#### Tell.

So ift's, und die Lawinen hatten langst Den Flecken Altdorf unter ihrer Last Berschüttet, wenn der Wald dort oben nicht Als eine Landwehr sich dagegen stellte.

Walther (nach einigem Besinnen). Gibt's Lander, Bater, wo nicht Berge sind? Tell.

Wenn man hinunter steigt von unsern Höhen, Und immer tiefer steigt, den Strömen nach, Gelangt man in ein großes ebnes Land, Wo die Waldwasser nicht mehr brausend schäumen, Die Flüsse ruhig und gemächlich ziehn; Da sieht man frei nach allen Himmelsräumen. Das Korn wächst dort in langen schönen Auen, Und wie ein Garten ist das Land zu schauen.

#### Walther.

Ei, Bater, warum steigen wir benn nicht Geschwind hinab in bieses schone Land, Statt daß wir hier uns angstigen und plagen? Tell.

Das Land ist schon und gutig wie der himmel; Doch die's bebauen, sie genießen nicht Den Segen, den sie pflanzen.

### Walther.

Mohnen fic Micht frei, wie du, auf ihrem eignen Erbe?

#### Tell.

Das Feld gehört dem Bischof und dem König. Walther.

So durfen sie doch frei in Walbern jagen? Tell.

Dem Herrn gehort das Wild und das Gefieder. Walther.

Sie durfen doch frei fischen in dem Strom?

Der Strom, das Meer, das Salz gehort bem Konig. Walther.

Ber ift ber Konig denn, den Alle furchten?

Es ift der Gine, der fie schutzt und nahrt. Walther.

Sie konnen sich nicht muthig felbst befchutzen? Tell.

Dort darf der Nachbar nicht dem Nachbar trauen. Walther.

Bater, es wird mir eng im weiten Land; Da wohn' ich lieber unter den Lawinen.

#### Tell.

Ja wohl ist's besser, Kind, die Gletscherberge Im Rucken haben, als die bosen Menschen. (Sie wollen vorüber geben.)

### Walther.

Ei, Bater, fie den Sut bort auf der Stange! Tell.

Was fummert uns der Hut! Komm, lag uns gehen!
(Indem er abgehen will, tritt ibm Frieghardt mit vorgehal:
tener Pife entgegen.)

Frießhardt.

In des Raifers Mamen! Saltet an und fieht! Cell (greift in bie Pite).

QBas wollt ihr? QBarum haltet ihr mich auf? Frießhardt.

Ibr babt's Mandat verleigt; ihr mußt uns folgen. Lenthold.

Ihr babt bem Sut nicht Reverenz bewiesen.

Tell.

Freund, laß mich gehen!

Frießhardt.

Fort, fort in's Gefängniß! Walther.

Den Bater in's Gefängniß! Sulfe! Sulfe! (In bie Scene rufenb)

Herbei, ihr Manner, gute Leute, helft! Gewalt, Gewalt! Sie führen ihn gefangen.

Höffelmann der Pfarrer und Petermann der Sigrift tommen berbei, mit brei anbern Mannern.

Sigrift.

Was gibt's?

Röffelmann.

Was legst du Hand an biefen Mann? Frießhardt.

Er ift ein Feind des Raifers, ein Berrather! Tell (fast ihn heftig).

Ein Berrather, ich!

Röffelmann.

Du irrst dich, Freund, bas ift

Der Tell, ein Ehrenmann und guter Burger.

#### Walther

(erblidt Walther Tursten und eilt ihm entgegen). Großvater, hilf! Gewalt geschieht dem Bater. Frießhardt.

In's Gefängniß, fort!

Walther Fürst (herbeieitend).

Ich leifte Burgschaft, haltet!

- Um Gotteswillen, Tell, was ist geschehen?
Melchthal und Stauffacher tommen.

Frießhardt.

Des Landvogts oberherrliche Gewalt Berachtet er, und will sie nicht erkennen. Stantfacher.

Das hatt' ber Tell gethan?

Meldithat.

Das lugst du, Bube!

Tenthold.

Er hat dem hut nicht Neverenz bewiesen.

Walther Fürst.

Und darum foll er ins Gefängniß? Freund, Nimm meine Burgschaft an und laß ihn ledig. Frießhardt.

Burg' du fur dich und deinen eignen Leib! Wir thun, was unsers Amtes — Fort mit ihm! Melchthal (zu ben Landfeuten).

Nein, bas ist schreiende Gewalt! Ertragen wir's, Daß man ihn wegführt, frech, vor unsern Augen? Sigrift.

Wir find die Starkern. Freunde, duldet's nicht! Wir haben einen Rucken an den Andern!

# Frießhardt.

Wer miderfett fich bem Befehl bes Bogts?

Hoch drei Landleute (herbeieitens).

2Bir belfen euch. Was gibt's? Schlagt fie zu Boben! (Sitbegarb, Mechthitb und Eisbeth kommen gurud.)

#### Tell.

Ich belfe mir schon selbst. Geht, gute Leute! Meint ihr, wenn ich die Kraft gebrauchen wollte, Ich wurde mich vor ihren Spießen fürchten?

Meldthal (zu Frießhardt).

Mag's, ihn aus unfrer Mitte wegzuführen!

Walther Eurst und Stantfacher.

Gelaffen! rubig!

Frießhardt (schreit). Aufruhr und Empbrung! (Man hort Jagoborner.)

#### Weiber.

Da fommt ber Landvogt!

Frießhardt (erhebt bie Stimme).

Meuterei! Emporung!

Stauffacher.

Schrei, bis bu berfteft, Schurke!

Röffelmann uns Melchthal.

Willst du schweigen?

Frießhardt (ruft noch lauter).

Bu Sulf', zu Sulf' den Dienern des Gefetes!

Walther Fürst.

Da ift ber Wogt! Weh une, was wird bas werben!

Gefsler zu Pferd, ben Falten auf ber Fauft, Rudolph der Harras, Bertha und Rudenz, ein großes Gefolge von bewaffeneten Knechten, welche einen Kreis von Piten um die ganze Seene schließen.

# Undolph der Harras.

Platz, Platz dem Landvogt!

Gefiler.

Treibt fie auseinander!

Was lauft das Bolf zusammen? Wer ruft Sulfe?

Wer war's? Ich will es wissen.

(Bu Frieghardt.)

Du trittst vor!

Wer bift du und was haltst du diesen Mann?
(Er gibt ben Kalken einem Diener.)

### frießhardt.

Gestrenger Herr, ich bin dein Waffenknecht Und wohlbestellter Wächter bei dem Hut. Diesen Mann ergriff ich über frischer That, Wie er dem Hut den Shrengruß versagte. Verhaften wollt' ich ihn, wie du befahlst, Und mit Gewalt will ihn das Bolk entreißen.

Weßler (nach einer Paufe).

Berachtest du fo beinen Raiser, Tell, Und mich, der hier an seiner Statt gebietet, Daß du die Ehr' versagst dem Hut, den ich Zur Prufung des Gehorsams aufgehangen? Dein boses Trachten hast du mir verrathen.

#### Tell.

Berzeiht mir, lieber Herr! Aus Unbedacht,

Nicht aus Verachtung eurer ift's geschehn; War' ich besonnen, hieß ich nicht der Tell; Ich bitt' um Gnad', es soll nicht mehr begegnen.

Gefiler (nach einigem Stillschweigen).

Du bist ein Meister auf der Armbruft, Tell, Man fagt, du nehmst es auf mit jedem Schutzen? Walther.

Und das muß mahr fenn, Herr, 'nen Apfel schieftt Der Bater bir vom Baum auf hundert Schritte.

Geßter.

Ist das dein Anabe, Tell?

Tell.

Ja, lieber Serr.

Befiler.

Saft du der Kinder mehr?

Tell.

3wei Anaben, herr.

Geßler.

Und welcher ift's, den bu am meiften liebft?

Herr, beide find fie mir gleich liebe Rinder. Gekler.

Nun, Tell! weil du den Apfel triffst vom Baume Auf hundert Schritte, so wirst du deine Kunst Vor mir bewähren mussen — Nimm die Armbrust — Du hast sie gleich zur Hand — und mach' dich sertig, Einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen — Doch will ich rathen, ziele gut, daß du Den Apfel treffest auf den ersten Schuß: Denn sehlst du ihn, so ist dein Kopf verloren. (Aus geben Zeichen des Schreckens.)

#### Tell.

Herr — Weldzes Ungeheure sinnet ihr Mir an? — Ich soll vom Haupte meines Kindes — — Nein, nein doch, lieber Herr, das kommt euch nicht Zu Sinn — Verhut's der gnäd'ge Gott — das konnt ihr Im Ernst von einem Vater nicht begehren!

### Geftler.

Du wirst ben Apfel schießen von dem Kopf Des Knaben — ich begehr's und will's.

#### Tell.

3ch foll

Mit meiner Armbruft auf das liebe Haupt Des eignen Kindes zielen? — Eher sterb' ich!

# Gefiler.

Du schießest oder stirbst mit deinem Rnaben. Cell.

Ich foll der Morder werden meines Kindes! Herr, ihr habt keine Kinder — wisset nicht, Was sich bewegt in eines Vaters Herzen.

#### Geftler.

Ei, Tell, du bist ja plötzlich so besonnen! Man sagte mir, daß du ein Träumer senst, Und dich entsernst von andrer Menschen Weise. Du liebst das Seltsame — drum hab' ich jetzt Ein eigen Wagstück für dich ausgesucht. Ein Andrer wohl bedächte sich — du drückst Die Augen zu, und greifst es herzhaft an. Bertha.

Scherzt nicht, o Herr! mit diesen armen Leuten! Ihr seht sie bleich und zitternd stehn — So wenig Sind sie Kurzweils gewohnt aus eurem Munde.

#### Weßter.

Wer fagt euch, daß ich scherze?

(Greift nach einem Baumzweige, ber über ibn berbangt.) Hier ift ber Apfel.

Man mache Naum — er nehme seine Weite, Wie's Brauch ist — achtzig Schritte geb' ich ihm — Nicht weniger, noch mehr — Er rühmte sich, Auf ihrer hundert seinen Mann zu treffen — Jest, Schüse, triff, und sehle nicht das Ziel! Undolph der Harras.

Gott, das wird ernsthaft — Falle nieder, Knabe! Es gilt, und fleh' den Landvogt um dein Leben.

### Walther Enrft

(bei Seite zu Melchtbat, ber taum seine Ungebutd bezwingt). Haltet an euch! ich fleh' euch drum, bleibt ruhig!
Bertha (zum Landvogt).

Laßt es genug senn, Herr! Unmenschlich ist's, Mit eines Waters Angst also zu spielen. Wenn dieser arme Mann auch Leib und Leben Berwirkt durch seine leichte Schuld, bei Gott! Er hatte jetzt zehnsachen Tod empfunden. Entlaßt ihn ungekrankt in seine Hutte; Er hat euch kennen lernen; dieser Stunde Wird er und seine Kindeskinder denken.

### Geßler.

Deffnet die Gasse — Frisch! was zanderst du? Dein Leben ist verwirft; ich kann dich todten, Und sieh, ich lege gnadig dein Geschiek In deine eigne kunftgeubte Hand. Der kann nicht klagen über harten Spruch, Den man zum Meister seines Schicksals macht. Du ruhmst dich deines sichern Blicks! Wohlan! hier gilt es, Schutze, deine Kunst zu zeigen; Das Ziel ist wurdig und der Preis ist groß!
Das Schwarze treffen in der Scheibe, das Kann auch ein Andrer; der ist mir der Meister, Der seiner Kunst gewiß ist überall,
Dem's Herz nicht in die Hand tritt, noch in's Auge.

# Walter fürst

(wirft fich vor ihm nieber).

Herr Landvogt, wir erkennen eure Hoheit; Doch laffet Gnad' fur Recht ergehen, nehmt Die Halfte meiner Habe, nehmt sie ganz! Nur dieses Gräßliche erlasset einem Bater!

Walther Tell.

Großvater, knie nicht vor dem falschen Mann! Sagt, wo ich hinstehn soll? Ich fürcht' mich nicht; Der Vater trifft den Vogel ja im Flug; Er wird nicht sehlen auf das Herz des Kindes. Stauskacher.

Höserr Landvogt, ruhrt euch nicht des Kindes Unschuld?

D benket, daß ein Gott im himmel ift, Dem ihr mußt Rede stehn fur eure Thaten. Geftler (zeigt auf ben Knaben).

Man bind' ihn an die Linde dort!

# Watther Tell.

Mich binden!

Nein, ich will nicht gebunden senn. Ich will Still halten wie ein kamm, und auch nicht athmen.

Wenn ihr mich bindet, nein, so kann ich's nicht, So werd' ich toben gegen meine Bande.

Audolph der Harras.

Die Angen nur laß bir verbinden, Anabe! Walther Tell.

Warum die Augen? Denket ihr, ich fürchte Den Pfeil von Vaters Hand? Ich will ihn fest Erwarten, und nicht zucken mit den Wimpern. — Frisch, Vater, zeig's, daß du ein Schütze bist! Er glaubt dir's nicht, er denkt uns zu verderben — Dem Wäthrich zum Verdrusse, schieß und triff!

(Er geht an die Linde, man legt ibm den Apfel auf.) Melchthal (zu den Landleuten).

Was? Coll der Frevel sich vor unsern Augen Vollenden? Wozu haben wir geschworen?

Stankfacher.

Es ist umfonst. Wir haben keine Waffen; Ihr feht ben Wald von Lanzen um uns her.

Meldythal.

D håtten wir's mit frischer That vollendet! Berzeih's Gott benen, die zum Aufschub riethen! Gefter (zu Tem.

An's Werk! Man führt die Waffen nicht vergebens. Gefährlich ist's, ein Mordgewehr zu tragen, Und auf den Schützen springt der Pfeil zurück. Dies stolze Recht, das sich der Vauer nimmt, Beleidiget den höchsten Herrn des Landes. Gewaffnet sen Niemand, als wer gebietet. Freut's euch, den Pfeil zu führen und den Vogen, Wohl, so will ich das Ziel euch dazu geben.

#### Tell

(spannt die Armbruft und legt den Pfeil auf). Deffnet die Gaffe! Platz!

# Stauffacher.

Was, Tell? Ihr wolltet — Nimmermehr — ihr zittert, Die Hand erbebt euch, eure Kniee wanken —

Tell (tägt die Armbruft finten).

Mir schwimmt es vor den Augen!

#### Weiber.

Gott im himmel!

Tell (jum Landvogt).

Erlaffet mir den Schuß. Hier ift mein Herz!
(Er reißt die Bruft auf.)

Ruft eure Reifigen und froßt mich nieder!

# Gefiler.

Ich will bein Leben nicht, ich will den Schuß.

— Du kannst ja Alles, Tell! An Nichts verzagst du;
Das Steuerruder suhrst du wie den Bogen!
Dich schreckt kein Sturm, wenn es zu retten gilt;
Icht, Retter, hilf dir selbst — du rettest Alle!

(Tell fleht in fürchterlichem Kannpf, mit den Handen zudend und die rollenden Augen bald auf Landvogt, bald zum Himmel gerichtet — Ploplich greift er in seinen Köcher, nimmt einen zweiten Pfeil heraus und flect ihn in seinen Koller. Der Landvogt bemerkt alle diese Bewegungen.)

Walther Tell (unter ber Linbe).

Bater, schieß zu! Ich furcht' mich nicht.

#### Tell.

Es muß!

(Er rafft fich zusammen und legt an.)

# Unden3

(ber bie ganze Zeit über in ber beftigsten Spannung geftanben und mit Gewalt an fich gehalten, tritt hervor).

Herr Landwogt, weiter werdet ihr's nicht treiben, Ihr werdet nicht — Es war nur eine Prufung — Den Zweck habt ihr erreicht — Zu weit getrieben, Verfehlt die Strenge ihres weisen Zwecks, Und allzustraff gespannt, zerspringt der Vogen.

Geßler.

Ihr schweigt, bis man euch aufruft.

### Undeng.

Ich will reden!

Ich darf's; des Konigs Ehre ift mir heilig; Doch solches Megiment muß Haß erwerben. Das ist des Konigs Wille nicht — ich darf's Behaupten — Solche Granfamkeit verdient Mein Volk nicht; dazu habt ihr keine Vollmacht. Gekler.

Sa, ihr erfühnt ench!

# Undenz.

Ich hab' still geschwiegen

Zu allen schweren Thaten, die ich sah; Mein schend Auge hab' ich zugeschlossen, Mein überschwellend und empörtes Herz Hab' ich hinabgedrückt in meinen Busen. Doch länger schweigen wär' Verrath zugleich An meinem Baterland und an dem Kaiser.

### Bertha

(wirft sich zwischen ihn und ben Lanbvogt). D Gott, ihr reigt ben Wathenden noch mehr.

# Undeng.

Mein Volk verließ ich, meinen Blutsverwandten Entsagt' ich, alle Vande der Natur
Zerriß ich, um an euch mich anzuschließen —
Das Beste Aller glaudt' ich zu befördern,
Da ich des Kaisers Macht besestigte —
Die Vinde fällt von meinen Augen — Schaudernd
Seh' ich an einen Abgrund mich geführt —
Mein freies Urtheil habt ihr irr' geleitet,
Mein redlich Herz versührt — Ich war daran,
Mein Volk in bester Meinung zu verderben.
Gestler.

Berwegner, diefe Sprache deinem herrn? Undeng.

Der Raiser ist mein Herr, nicht ihr — Frei bin ich Wie ihr geboren, und ich messe mich Mit euch in jeder ritterlichen Tugend.
Und stündet ihr nicht hier in Kaisers Namen, Den ich verehre, selbst wo man ihn schändet, Den Handschuh würf' ich vor euch hin, ihr solltet Nach ritterlichem Brauch mir Antwort geben.
— Ja, winkt nur euren Reisigen — Ich siehe Nicht wehrlos da, wie die —

(auf bas Bole zeigenb.)

Ich hab' ein Schwert,

Und wer mir naht -

Stauffacher (ruft.)

Der Apfel ist gefallen!

(Indem sich Alle nach dieser Seite gewendet und Bertha zwischen Rudenz und den Landvogt sich geworfen, hat Tell den Pfeil abgedräckt.)

# Höffelmann.

Der Knabe lebt!

### Viele Stimmen.

Der Apfel ist getroffen!

(Walther Fürst schwantt und brobt zu finfen, Bertha halt ibn.)

Gefiler (erstaunt).

Er hat geschoffen? Wie? Der Rasende!

Bertha.

Der Knabe lebt! Kommt zu euch, guter Bater!

# Walher Tell

(tommt mit bem Apfel gesprungen). Bater, hier ift ber Apfel — Buft' ich's ja, Du wurdest beinen Knaben nicht verlegen.

#### Tell

(stand mit vergebogenem Leib, als wollt' er bem Pfeil folgen
— die Armstbruft entfintt seiner Jand — wie er ben Anaben kommen sieht, eilt er ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen, und bebt ihn mit heftiger Inbrunft zu seinem Herzen binauf; in dieser Stellung fintt er traftlos zusammen. Alle stehen gerührt).

# Bertha.

D gut'ger himmel!

# Walther Enrst

(zu Vater und Sohn). Kinder! meine Kinder!

Stauffacher.

Gott sen gelobt!

# Leuthold.

Das war ein Schuß! Davon Wird man noch reden in den Spatsten Zeiten.

Undolph der harras.

Erzählen wird man von dem Schützen Tell, So lang die Berge siehn auf ihrem Grunde.

(Reicht bem Landvogt ben Apfel.)

Geßler.

Bei Gott, der Apfel mitten durch geschoffen! Es war ein Meisterschuß, ich muß ihn loben. Rösselmann.

Der Schuß war gut; boch wehe bem, ber ihn Dazu getrieben, baß er Gott versuchte. Stautkacher.

Rommt zu euch, Tell, sieht auf, ihr habt euch mannlich Gelbot, und frei konnt ihr nach Hause gehen.
Rösselmann.

Rommt, kommt und bringt der Mutter ihren Sohn! (Gie wollen ibn wegführen.)

Geßler.

Tell, hore!

Tell (fommt zurück). Was befehlt ihr, Herr? Gefler.

Du stecktest

Noch einen zweiten Pfeil zu dir — Ja, ja, Ich sah es wohl — Was meintest du damit? Tell (verlegen).

herr, das ift also brauchlich bei den Schutzen. Gefter.

Nein, Tell, die Antwort laß ich dir nicht gelten; Es wird was Andres wohl bedeutet haben. Sag' mir die Wahrheit frisch und frohlich, Tell! Was es auch sen, bein Leben sichr' ich bir. Wogn ber zweite Pfeil?

#### Tell.

Wohlan, v Herr,

Weil ihr mich meines Lebens habt gesichert, Co will ich euch die Wahrheit grundlich fagen.

(Er zieht ben Pfeil aus bem Koller und fieht ben Landwogt mit einem furchtbaren Blid an.)

Mit diesem zweiten Pseil durchschoß ich — euch, Wenn ich mein liebes Kind getroffen hatte, Und eurer — wahrlich, hatt' ich nicht gesehlt. Gester.

Wohl, Tell! Des Lebens hab' ich bich gesichert; Ich gab mein Nitterwort, das will ich halten — Doch weil ich beinen bosen Sinn erkannt, Will ich dich sühren lassen und verwahren, Wo weder Mond noch Sonne dich bescheint, Damit ich sicher sey vor deinen Pfeilen. Ergreift ihn, Knechte! Bindet ihn!

(Tell wird gebunden.)

### Stauffacher.

Bie, Herr!

So konntet ihr an einem Manne handeln, Un dem sich Gottes Hand sichtbar verkundigt? Gekler.

Laß sehn, ob sie ihn zweimal retten wird.
— Man bring' ihn auf mein Schiff! Ich folge nach Sogleich, ich selbst will ihn nach Kußnacht fuhren.

Rösselmann.

Das durft ihr nicht, das darf der Raifer nicht, Das widerstreitet unsern Freiheitsbriefen!

# Gefiler.

Wo find sie? Hat der Kaiser sie bestätigt? Er hat sie nicht bestätigt — Diese Gunst Muß erst erworben werden durch Gehorsam. Nebellen send ihr Alle gegen Kaisers Gericht und nährt verwegene Empörung. Ich kenn' euch Alle — ich durchschau' euch ganz — Den nehm' ich jetzt heraus aus eurer Mitte; Doch alle send ihr theilhaft seiner Schuld. Wer klug ist, lerne schweigen und gehorchen!

(Er entfernt fich, Bertha, Rubenz, Harras und Anechte folgen, Frießhardt und Leuthold bleiben zurud.)

Walther Fürst (in hestigem Schmerz).

Es ist vorbei; er hat's beschlossen, mich Mit meinem ganzen Hause zu verderben! Stankfacher (zum Tem).

D warum mußtet ihr ben Wuthrich reizen! Tell.

Bezwinge fich, wer meinen Schmerz gefühlt! Stauffacher.

O nun ist Alles, Alles hin! Mit euch Sind wir gefesselt Alle und gebunden! Landleute (umvingen ben Teu).

Mit euch geht unfer letzter Troft babin! Leuthold (nabert fich).

Tell, es erbarmt mich — Doch ich muß gehorchen. Tell.

Lebt wohl!

# Walther Tell

(sich mit heftigem Schmerz an ihn schmiegend). D Bater! Vater! lieber Vater!

#### Tell

(bebt bie Arme gum Szimmet).

Dort droben ift bein Bater! Den ruf' an! Stauffacher.

Tell, sag' ich eurem Weibe nichts von euch?

(hebt den Anaben mit Inbrunft an feine Bruft). Der Anab' ift unverletzt; mir wird Gott helfen. (Reißt fich schneu tos und folgt den Waffenknechten.)

# Vierter Aufzug.

# Erste Scene.

Deftliches Ufer bes Bierwalbftatterfees.

Die seltsam gestalteten schroffen Felsen im Westen schließen den Prospett. Der See ist bewegt, bestiges Rauschen und Tosen dazwischen Blipe und Donnerschläge.

Aung von Gerfau. Sifcher und Lifcherknabe.

### Kung.

Ich fah's mit Augen an, ihr konnt mir's glauben; 's ist Alles so geschehn, wie ich euch fagte.

# Fischer.

Der Tell gefangen abgeführt nach Kugnacht, Der beste Mann im Land, der bravste Arm, Wenn's einmal gelten sollte für die Freiheit.

# Kunz.

Der Landvogt führt ihn felbst den See herauf; Sie waren eben dran, sich einzuschiffen, Als ich von Fluelen abfuhr; doch der Sturm, Der eben jetzt im Anzug ist, und der Auch mich gezwungen, eilends hier zu landen, Mag ihre Abfahrt wohl verhindert haben.

# fifder.

Der Tell in Fesseln, in des Bogts Gewalt! D glaubt, er wird ibn tief genug vergraben, Daß er des Tages Licht nicht wieder sieht! Denn fürchten muß er die gerechte Rache Des freien Mannes, den er schwer gereizt!

### Kunz.

Der Altlandammann auch, der eble Herr Bon Attinghausen, sagt man, lieg' am Tode.

Fischer.

So bricht ber letzte Anker unfrer hoffnung! Der war ce noch allein, ber feine Stimme Erheben burfte fur bes Bolkes Rechte!

# Kunz.

Der Sturm nimmt überhand. Gehabt euch wohl! Ich nehme Herberg in dem Dorf; denn heut Ist doch an keine Absahrt mehr zu denken.

(Geht ab.)

# Fischer.

Der Tell gefangen und der Freiherr todt! Erheb' die freche Stirne, Inrannei, Wirf alle Scham hinweg! Der Mund der Wahrheit Ist stumm, das sehnde Auge ist geblendet, Der Arm, der retten sollte, ist gesesselt!

#### Anabe.

Es hagelt schwer; fommt in die Hutte, Bater, Es ift nicht fommlich, bier im Freien hausen. Licher.

Rafet, ihr Winde! Flammt herab, ihr Blige! Ihr Wolfen, berfiet! Giegt herunter, Strome

Des himmels, und erfauft das Land! Zersibrt Im Keim die ungeborenen Geschlechter! Ihr wilden Elemente, werdet herr! Ihr Baren, kommt, ihr alten Wolfe, wieder Der großen Wiste! euch gehört das Land; Wer wird hier leben wollen ohne Freiheit!

Anabe.

Hort, wie der Abgrund tost, der Wirbel brullt, So hat's noch nie geraf't in diesem Schlunde!

Fischer.

Zu zielen auf bes eignen Kindes Haupt,
Solches ward keinem Bater noch geboten!
Und die Natur foll nicht in wildem Grimm
Sich drob empbren — D mich foll's nicht wundern,
Wenn sich die Felsen bucken in den See,
Wenn jene Zacken, jene Eisesthurme,
Die nie aufthanten seit dem Schöpfungstag,
Von ihren hohen Kulmen niederschmelzen,
Wenn die Verge brechen, wenn die alten Kluste
Einstürzen, eine zweite Sündslut alle
Wohnstätten der Lebendigen verschlingt!

(Man hort lauten.)

### Knabe.

Hort ihr, fie lauten broben auf bem Berg; Gewiß hat man ein Schiff in Noth gefehn, Und zieht bie Glocke, baß gebetet werbe.

(Steigt auf eine Anbohe.)

### Fifcher.

Wehe dem Fahrzeug, das, jest unterwegs, In dieser furchtbarn Wiege wird gewiegt! Hier ist das Steuer unnutz und der Steurer, Der Sturm ist Meister, Wind und Wellen spielen Ball mit dem Menschen — Da ist nah' und sern Kein Busen, der ihm freundlich Schutz gewährte! Handlost und schroff ansteigend starren ihm Die Felsen, die unwirthlichen, entgegen, Und weisen ihm nur ihre steinern schroffe Brust.

# Anabe (beutet fines).

Bater, ein Schiff, es fommt von Fluclen ber.

#### Fischer.

Gott helf' den armen Lenten! Wenn der Sturm In dieser Wasserfluft sieh erst versangen, Dann rast er um sich mit des Naubthiers Angst, Das an des Gitters Eisenstäbe schlägt!
Die Psorte sucht er heulend sich vergebens,
Denn ringsum schränken ihn die Felsen ein,
Die himmelhoch den engen Paß vermauern.

(Er steigt auf die Andobee.)

#### Anabe.

Es ift bas herrenfchiff von Uri, Bater, Ich kenn's am rothen Dach und an ber Fahne.

### fifder.

Gerichte Gottes! Ja, er ist es selbst, Der Landvogt, der da fahrt — Dort schifft er hin, Und suhrt im Schiffe sein Verbrechen mit! Schnell hat der Arm des Rächers ihn gefunden; Jetzt kennt er über sich den stärkern Herrn. Diese Wellen geben nicht auf seine Stimme; Diese Felsen bucken ihre Häupter nicht Bor feinem Sute - Anabe, bete nicht! Greif nicht bem Richter in ben Urm!

### Rnabe.

Ich bete fur ben Landvogt nicht - Ich bete Rur ben Tell, ber auf bem Schiff fich mit befindet. Fischer.

D Unvernunft bes blinden Elements! Mußt bu, um Ginen Schuldigen zu treffen, Das Schiff mit fammt bem Steuermann verderben! Anabe.

Sieh, fieh, fie waren glucklich schon vorbei Um Buggisgrat; boch die Gewalt des Sturms, Der von dem Teufelsmunfter widerprallt, Wirft fie jum großen Uxenberg gurud. - Ich seh' sie nicht mehr.

# Bifcher.

Dort ift bas Sadmeffer. Wo schon der Schiffe mehrere gebrochen. Wenn sie nicht weislich dort vorüberlenken. So wird das Schiff zerschmettert an der Fluh, Die sich aabstrotig absenkt in die Tiefe. - Gie baben einen guten Steuermann Um Bord; fonnt' Giner retten, war's der Tell; Doch dem find Urm' und Bande ja gefesselt. Wilhelm Tell (mit ber Armbruft).

(Er fommt mit rafchen Schritten, blieft erstaunt umber, und zeigt die heftigfte Bewegung. Wenn er mitten auf ber Scene ift, wirft er fich nieder, die Sande ju ber Erde und bann

jum himmel ausbreitenb.)

#### Anabe (bemeret ibn).

Sieh, Bater, wer ber Mann ift, ber bort kniet?

Fifder.

Er faßt bie Erde an mit feinen Sanden, Und scheint wie außer sich zu fenn.

Anabe (fommt vorwarts).

Bas feb' ich! Bater! Bater, fommt und feht! Fifcher (nabert fich).

Wer ift ce? — Gott im Himmel! Bas? ber Tell? Wie kommt ihr hieher? Rebet!

Anabe.

Wart ihr nicht

Dort auf dem Schiff gefangen und gebunden? fischer.

Ihr wurdet nicht nach Ruffnacht abgeführt?
Cell (fteht auf).

Ich bin befreit.

Fischer und Anabe. Befreit! D Bunder Gottes! Anabe.

Wo kommt ihr her?

Tell.

Dort aus bem Schiffe. Lischer.

Mas?

Anabe (zugleich).

Wo ist der Landvogt?

Tell.

Auf den Wellen treibt er.

Fischer.

Ift's moglich? Aber ihr? wie fend ihr hier? Send euren Banden und bem Sturm entkommen? Tell.

Durch Gottes gnad'ge Furschung - Sort an! Lischer und Knabe.

D rebet, rebet!

Tell.

Was in Altdorf sich

Begeben, wißt ihr's?

Fischer. Alles weiß ich, redet! Tell.

Daß mich der Landvogt fahen ließ und binden, Nach seiner Burg zu Kußnacht wollte führen. Eilcher.

Und sich mit euch zu Flüclen eingeschifft, Wir wissen Alles. Sprecht, wie ihr entkommen?

Ich lag im Schiff, mit Stricken fest gebunden, Wehrlos, ein aufgegebner Mann — Nicht hofft ich, Das frohe Licht der Sonne mehr zu sehn, Der Gattin und der Kinder liebes Antlitz, Und trosilos blickt' ich in die Wasserwüste — Fischer.

D armer Mann!

Tell.

So fuhren wir dahin, Der Vogt, Audolph der Harras und die Anechte. Mein Köcher aber mit der Armbruft lag Am hintern Gransen bei dem Steuerruder. Und als wir an die Ecke jetzt gelangt Beim kleinen Axen, da verhängt' es Gott, Daß solch ein grausam mördrisch Ungewitter

Gablinge berfurbrach aus bes Gotthardte Schlunden, Daß allen Ruberern bas Berg entfant, Und meinten Alle, elend zu ertrinken. Da bort' ich's, wie ber Diener einer fich Bum Landvogt wendet' und die Worte fprach : Ihr febet eure Noth und unfre, herr, Und daß wir All' am Rand bes Todes ichweben Die Steuerleute aber wiffen fich Bor großer Furcht nicht Rath und find bes Kahrens Nicht wohl berichtet - Nun aber ift ber Tell Ein ftarker Mann und weiß ein Schiff zu fteuern. Wie, wenn wir sein jest brauchten in der Roth? Da sprach ber Bogt zu mir: Tell, wenn bu bir's Getrauteft, und zu belfen aus bem Sturm, So mocht' ich bich ber Bande wohl entled'gen. Ich aber fprach: Ja, herr, mit Gottes Sulfe Getrau' ich mir's, und helf' uns wohl hiedannen. So ward ich meiner Bande los und fand Um Steuerruder und fuhr redlich bin; Doch schielt' ich seitwarts, wo mein Schiefzeng lag, Und an dem Ufer merkt' ich scharf umber, Wo fich ein Bortheil aufthat zum Entspringen. Und wie ich eines Kelfenriffs gewahre, Das abgeplattet vorsprang in den See fifcher.

Ich kenn's, ce ift am Fuß des großen Aren, Doch nicht fur möglich acht' ich's — fo gar fieil Geht's an — vom Schiff es springend abzureichen — Tell.

Schrie ich den Anechten, handlich zuzugehn,

Dis das wir vor die Felsenplatte kannen, Dort, rief ich, sen das Aergste überstanden — Und als wir sie frischrudernd bald erreicht, Fleh' ich die Gnade Gottes au, und drücke, Mit allen Leibeskräften angestemmt, Den hintern Gransen an die Felswand hin. Jetzt schnell mein Schießzeug fassend, schwing' ich selbst Hochspringend auf die Platte mich hinauf, Und mit gewalt'gem Fußstoß hinter mich Schleudr' ich das Schifflein in den Schlund der Wasser — Dort mag's, wie Gott will, auf den Wellen treiben! So bin ich hier, gerettet aus des Sturms Gewalt und aus der schlimmeren der Menschen.

### Fischer.

Tell, Tell, ein sichtbar Wunder hat der Herr An euch gethan; kaum glaub' ich's meinen Sinnen — Doch saget! wo gedenket ihr jetzt hin? Denn Sicherheit ist nicht für euch, wosern Der Landvogt lebend diesem Sturm entkommt.

#### Tell.

Ich hort' ihn sagen, da ich noch im Schiff Gebunden lag, er wollt' bei Brunnen landen, Und über Schwntz nach seiner Burg mich führen.

# Fischer.

Will er den Weg dahin zu Lande nehmen? Tell.

Er denft's.

# Fischer.

D so verbergt euch ohne Caumen! Richt zweimal hilft euch Gott aus feiner Hand.

#### Tell.

Mennt mir ben nachsten Weg nach Arth und Ruffnacht. Fischer.

Die offne Straße zieht sich über Steinen; Doch einen furzern Weg und heimlichern Kann euch mein Knabe über Lowerz führen.

Tell (gibt ihm bie Sand).

Gett lohn' euch eure Gutthat. Lebet wohl.

— Habt ihr nicht auch im Rutli mitgeschworen? Mir baucht, man nannt' euch mir —

# Fischer.

Ich war dabei,

Und hab' ben Eid bes Bundes mit beschworen.

#### Tell.

So eilt nach Burglen, thut die Lieb' mir an! Mein Weib verzagt um mich; verkundet ihr, Daß ich gerettet sen und wohl geborgen.

### Fischjer.

Doch wohin fag' ich ihr, daß ihr geflohn? Cell.

Ihr werdet meinen Schwäher bei ihr finden Und Andre, die im Rutli mit geschworen — Sie sollen wacker seyn und gutes Muths; Der Tell sey frei und seines Armes mächtig; Bald werden sie ein Weitres von mir horen.

### Fischer.

Bas habt ihr im Gemuth? Entdeckt mir's frei! Tell.

Ift ce gethan, wird's auch zur Rede fommen. (Gebt ab.)

# Sifder.

Beig' ihm ber Wig, Jenni - Gott fieb' ihm beil Er führt's jum Ziel, was er auch unternommen.

# Bweite Scene.

Ebethof zu Arringhaufen. Der Leeiherr, in einem Armseret, fertend. Walther Lürft, Stauffarzer, Melegihal von Aumgarten, wo den deiniffen. Walther Tell, eniemt von dem Sversenien.

# Walther Fürst.

Es ift vorbei mit ibm, er ift binaber. Stanffacher.

Er liegt nicht wie ein Tober — Seht, die Feber Auf seinen Liepen regt sich! Kuhig ist Sein Schlaf und friedlich lächeln seine Jöge. (Baumgeren geht en die Abdr und spricht mit Ismand.)

Walther Eurst (zu Sammgarren).

Wer ift's?

Banmgarten (somme jurds). Es ist Frau Hebreig, eure Lochen; Sie will euch sorechen, will den Angben sehn. Walther Ten richten sich aus.) Walther Kürst.

Kann ich sie tristen? Hab' ich selber Arst? Häuft alles Leiden sich auf meinem Haupt? Hedwig (herstubeingent).

We ist mein Kind? Last mich, ich muß is sihr —

# Stauffacher.

Faßt ench! Bedenkt, daß ihr im haus des Todes Dedwig (ftarzt auf ben Knaben).

Mein Waltn! D er lebt mir!

Walther Tell (hångt an ihr).

hedwig.

Ist's auch gewiß? Bist du mir unverletzt?
(Betrachtet ihn mit angsticher Sorgfatt.)
Und es ist möglich? Konnt' er auf dich zielen?
Wie konnt' er's? Der hat kein Herz — Er konnte Den Pfeil abdrücken auf sein eignes Kind!

Walther Fürft.

Er that's mit Angst, mit schmerzzerriff'ner Seele; Gezwungen that er's, benn es galt bas Leben.

Hedwig.

D hatt' er eines Baters Herz, eh' er's Gethan, er ware taufendmal gefforben!

Stauffacher.

Ihr folltet Gottes gnad'ge Schickung preisen, Die es so gut gelenkt —

Hedwig.

Rann ich vergeffen, Wic's hatte kommen konnen — Gott des Himmels! Und lebt' ich achtzig Jahr — Ich feh' den Anaben ewig

Gebunden stehn, den Bater auf ihn zielen, Und ewig fliegt der Pfeil mir in das Herz.

Melchthal.

Frau, wußtet ihr, wie ihn der Bogt gereigt!

Bedwig.

D rohes Herz ber Manner! Wenn ihr Stolz Beleidigt wird, bann achten sie nichts mehr; Sie seizen in ber blinden Wuth bes Spiels Das Haupt bes Kindes und bas Herz ber Mutter! Baumgarten.

Ist eures Mannes Loos nicht hart genug, Daß ihr mit schwerem Tadel ihn noch frankt? Für seine Leiden habt ihr kein Gefühl? Hedwig

(tehrt sich nach ihm um und sieht ihn mit einem großen Blick an). Haft du nur Thränen für des Freundes Unglück?

— Wo waret ihr, da man den Trefflichen
In Bande schlug? Wo war da eure Hülse?
Ihr sahet zu, ihr ließt das Gräßliche geschehn;
Geduldig littet ihr's, daß man den Freund
Aus eurer Mitte sührte — Hat der Tell
Auch so an euch gehandelt? Stand er auch
Bedauernd da, als hinter dir die Reiter
Des Landvogts drangen, als der wüth'ge See
Vor dir erbrauste? Nicht mit müß'gen Thränen
Beklagt' er dich, in den Nachen sprang er, Weib
Und Kind vergaß er und bespeite dich —
Walther Kürst.

Was konnten wir zu feiner Mettung wagen, Die kleine Zahl, die unbewaffnet war!

Hedwig (wirft sich an seine Brust). D Bater! Und auch du hast ihn verloren! Das Land, wir Alle haben ihn verloren! Uns Allen sehlt er, ach, wir sehlen ihm! Gott rette seine Seele vor Berzweislung.
Zu ihm hinab in's de Burgverließ Dringt keines Freundes Trost — Wenn er erkrankte! Ach, in des Kerkers feuchter Finsterniß Muß er erkranken — Wie die Alpenrose Bleicht und verkummert in der Sumpfesluft, So ist für ihn kein Leben als im Licht Der Sonne, in dem Balsamstrom der Lüste. Gefangen! Er! Sein Athem ist die Freiheit; Er kann nicht leben in dem Hauch der Grüfte.

Stauffacher.

Bernhigt euch! Wir Alle wollen handeln, Um feinen Kerker aufzuthun.

hedwig.

Was könnt ihr schaffen ohne ihn? — So lang Der Tell noch frei war, ja, da war noch Hoffnung, Da hatte noch die Unschuld einen Freund, Da hatte einen Helfer der Verfolgte, Euch Alle rettete der Tell — Ihr Alle Zusammen könnt nicht seine Fesseln lösen?

(Der Freiherr erwacht.)

Baumgarten.

Er regt fich, fiill!

Attinghausen (fich aufrichtenb).

Wo ist er?

Stauffacher.

Wer?

Attinghausen.

Er fehlt mir,

Berläßt mich in dem letzten Angenblick!

### Stauffacher.

Er meint ben Junker — Schiefte man nach ihm? Walther Kurft.

Es ift nach ihm gefendet - Troftet euch! Er hat fein Berg gefunden, er ift unfer.

Attinghausen.

Hat er gesprochen fur sein Vaterland?

Stauffacher.

Mit Heldenkuhnheit.

Attinghausen.

Warum fommt er nicht,

Um meinen letzten Segen zu empfangen? Ich fuhle, baß es schleunig mit mir endet.

Stauffacher.

Nicht also, ebler Herr! Der kurze Schlaf Hat euch erquickt, und hell ist euer Blick.

Attinghausen.

Der Schmerz ist Leben, er verließ mich auch. Das Leiden ist, so wie die Hoffnung, aus.

(Er bemerkt den Anaben.)

Wer ist ber Knabe?

Walther Fürst.

Segnet ihn, o Herr!

Er ift mein Enkel und ift vaterlos.

(Gedwig finft mit bem Anaben vor bem Sterbenben nieber.)

Attinghausen.

Und vaterlos laff' ich ench Alle, Alle Zuruck — Weh mir, daß meine letzten Blicke Den Untergang des Baterlands gesehn! Mußt' ich des Lebens bochftes Maaß erreichen, Um gang mit allen Hoffnungen zu fterben! Stantfacher (zu Wattber Farfi).

Soll er in diesem finstern Kummer scheiden? Erhellen wir ihm nicht die letzte Stunde Mit schonem Strahl der Hoffnung? — Edler Freiherr! Erhebet euren Geist! Wir find nicht ganz Berlaffen, find nicht rettungslos verloren.

Attinghausen.

Wer foll euch retten?

# Walther Fürft.

Wir uns selbst. Bernehmt!

Es haben die drei Lande sich das Wort Gegeben, die Tyrannen zu verjagen. Geschlossen ist der Bund; ein heil'ger Schwur Berbindet uns. Es wird gehandelt werden, Eh' noch das Jahr den neuen Kreis beginnt. Euer Stanb wird ruhn in einem freien Lande.

Attinghausen.

D faget mir! Gefchloffen ift ber Bund? Rieldthal.

Am gleichen Tage werden alle drei Waldstätte sich erheben. Alles ist Bereit, und das Geheinniß wohlbewahrt Vis jetzt, obgleich viel Hunderte es theilen. Hohl ist der Voden unter den Tyrannen; Die Tage ihrer Herrschaft sind gezählt, Und bald ist ihre Spur nicht mehr zu sinden.

Attinghausen.

Die festen Burgen aber in den Landen?

# Meldythal.

Sie fallen alle an dem gleichen Tag.

# Attinghausen.

Und find die Edeln dieses Bunds theilhaftig?

### Stauffacher.

Wir harren ihres Beistands, wenn es gilt; Jetzt aber hat ber Landmann nur geschworen.

# Attinghausen

(richtet sich langsam in die Hohe, mit großem Erstaunen). Hat sich der Landmann folder That verwogen, Und eignem Mittel ohne Hulf' der Edeln, Hat er der eignen Kraft so viel vertraut — Ja, dann bedarf es unserer nicht mehr; Getröstet können wir zu Grabe steigen, Es lebt nach und — durch andre Kräfte will Das Herrliche der Menscheit sich erhalten.

(Er legt seine hand auf das haupt des Rindes, das vor ibm auf den Knieen liegt.)

Aus diesem Haupte, wo der Apfel lag, Wird euch die neue best're Freiheit grunen; Das Alte sturzt, es andert sich die Zeit, Und neues Leben bluht aus den Ruinen.

Stauffacher (zu Watther Farst).
Seht, welcher Glanz sich um fein Aug' ergießt!
Das ist nicht bas Erloschen ber Natur,
Das ist ber Strahl schon eines neuen Lebens.

# Attinghausen.

Der Abel fteigt von feinen alten Burgen, Und schwort den Stadten feinen Burgereid; Im Nechtland schon, im Thurgau hat's begonnen; Die edle Bern erbebt ihr herrschend Haupt; Freiburg ist eine sichre Burg der Freien; Die rege Zurich wassnet ihre Zunste Bum kriegerischen Heer — Es bricht die Macht Der Konige sich an ihren ew'gen Wallen —

(Er fprint bas Folgende mit bem Ton eines Schers - feine Rebe fleigt bis zur Begeisterung.)

Die Fürsten seh' ich und die edeln Herrn
In Harnischen herangezogen kommen,
Ein harmlos Bolf von Hirten zu befriegen.
Auf Tod und Leben wird gekämpft, und herrlich
Wird mancher Paß durch blutige Entscheidung.
Der Landmann sturzt sich mit der nackten Brust,
Ein freies Opfer, in die Schaar der Lanzen!
Er bricht sie, und des Adels Bluthe fällt,
Es hebt die Freiheit siegend ihre Fahne.

(Batther Kursts und Staussachers hande fassend.) Drum haltet fest zusammen — fest und ewig — Kein Ort der Freiheit sen dem andern fremd — Hochwachten stellet aus auf euren Bergen, Daß sich der Bund zum Bunde rasch versammle — Send einig — einig — einig —

(Er faut in bas Kissen zurud — seine Sanbe balten entzfeelt noch bie Anbern gefaßt. Fürst und Stauffacher beztrachten ihn noch eine Zeitlang schweigend; bann treten sie hinweg, seber seinem Schmerz überlassen. Unterbessen sind die Knechte still bereingebrungen, sie nähern sich mit Zeichen eines stillern ober hestigern Schmerzes, einige fnicen bei ihm nieder und weinen auf seine Hand; wähzrend bieser stummen Scene wird die Burgssocke geläutet.)

Hudeng gu ben Vorigen.

Andens (rasa) eintretenb).

Lebt er? D faget, fann er mich noch horen?

# Walther Fürst

(beutet bin mit weggewandtem Gesicht). Ihr fend jetzt unser Lehensherr und Schirmer, Und bieses Schloß hat einen andern Namen.

### Huden3

(erblieft den Leichnam und steht von bestigem Schmerz ergriffen). D gut'ger Gott! — Kommt meine Reu' zu spåt? Konnt' er nicht wen'ge Pulse långer leben, Um mein geandert Herz zu sehn? Berachtet hab' ich seine treue Stimme, Da er noch wandelte im Licht — Er ist Dahin, ist fort auf immerdar, und läßt mir Die schwere unbezahlte Schuld! — D saget! Schied er dahin in Ummuth gegen mich?

# Stauffacher.

Er horte sterbend noch, was ihr gethan. Und segnete den Muth, mit dem ihr spracht!

Rudenz (eniet an dem Todten nieder). Ja, heil'ge Neste eines theuren Manned! Entseelter Leichnam! hier gelob' ich dir's In deine kalte Todtenhand — zerrissen Hab' ich auf ewig alle fremden Bande; Zuruckgegeben bin ich meinem Bolk; Ein Schweizer bin ich und ich will es senn Von ganzer Seele — —

(Aufstehend.)

Trauert um ben Freund,

Den Bater Aller, boch verzaget nicht!
Micht bloß sein Erbe ist mir zugefallen;
Es steigt sein Gerz, sein Geist auf mich herab,
Und leisten soll euch meine frische Jugend,
Was euch sein greises Alter schuldig blieb.
— Ehrwürd'ger Bater, gebt mir eure Hand!
Gebt mir die eurige! Melchthal, auch ihr!
Bedenkt euch nicht! D wendet euch nicht weg!
Empfanget meinen Schwur und mein Gelübbe!

Walther Fürst.

Gebt ihm die Hand! Sein wiederkehrend Herz Berdient Bertraun.

Meldythal.

Shr habt den Landmann nichts geachtet. Sprecht, weffen foll man fich zu euch versehn?
Undenz.

D benket nicht bes Irrthums meiner Jugend! Stauffacher (zu merchthar).

Send einig! mar bas letzte Wort bes Baters. Gebenket beffen!

Meldythal.

Hier ist meine Hand! Des Bauern Handschlag, edler Herr, ist auch Ein Manneswort! Was ist ber Nitter ohne uns? Und unser Stand ist alter als ber eure.

Rudeng.

Ich ehr' ihn, und mein Schwert foll ihn beschützen. Melchthal.

Der Urm, herr Freiherr, ber bie barte Erde

Sich unterwirft und ihren Schoof befruchtet, Kann auch bes Mannes Bruft beschutzen.

# Hudeng.

Chr.

Sollt meine Bruft, ich will die eure schützen, So sind wir Einer durch den Andern stark.

— Doch wozu reden, da das Baterland Ein Raub noch ist der fremden Tyrannei?

Benn erst der Boden rein ist von dem Feind,
Dann wollen wir's in Frieden schon vergleichen.

(Nachbem er einen Augenblick inne gehalten.)
Ihr schweigt? ihr habt mir nichts zu sagen? Wie!
Verdien' ich's noch nicht, daß ihr mir vertraut?
So muß ich wider euren Willen mich
In das Geheimniß eures Bundes drängen.
— Ihr habt getagt — geschworen auf dem Nütli —
Ich weiß — weiß Alles, was ihr dort verhandelt,
Und was mir nicht von euch vertrauet ward,
Ich hab's bewahrt gleich wie ein heilig Pfand.
Nie war ich meines Landes Feind, glaubt mir,
Und niemals hätt' ich gegen euch gehandelt.
— Doch übel thatet ihr, es zu verschieben;
Die Stunde dringt und rascher That bedarf's —
Der Tell ward schon das Opfer eures Säumens —

# Stauffacher.

Das Christfest abzuwarten schwuren wir.

### Undeng.

Ich war nicht dort, ich hab' nicht mitgeschworen. Wartet ihr ab, ich handle.

# Meldythal.

Was? ihr wolltet —

# Undeng.

Des Landes Batern gahl' ich mich jetzt bei, Und meine erste Pflicht ift, euch zu schützen.

# Walther Fürst.

Der Erde biefen theuren Staub zu geben, Ift eure nachste Pflicht und heiligste.

# Undeng.

Wenn wir das Land befreit, dann legen wir Den frischen Kranz des Siegs ihm auf die Vahre.

— D Freunde! eure Sache nicht allein,
Ich habe meine eigne auszusechten
Mit dem Tyrannen — Hört und wißt! Verschwunden
Ist meine Vertha, heimlich weggerandt,
Mit kecker Frevelthat, aus unsere Mitte!

### Stauffacher.

Soldher Gewaltthat hatte der Tyrann Wider die freie Edle sich verwogen?

### Huden3.

D meine Freunde! euch versprach ich Hulfe, Und ich zuerst muß sie von euch erstehn. Geraubt, entrissen ist mir die Geliebte. Wer weiß, wo sie der Wüthende verbirgt, Welcher Gewalt sie frevelud sich erkühnen, Ihr Herz zu zwingen zum verhaßten Band! Verlaßt mich nicht, o helft mir sie erretten — Sie liebt ench! o sie hat's verdient um's Land, Daß alle Arme sich für sie bewassnen —

# Walther Fürst.

Was wollt ihr unternehmen?

# Hudenz.

Weiß ich's? Ach!

In dieser Nacht, die ihr Geschick umhullt, In dieses Zweisels ungeheurer Angst, Wo ich nichts Festes zu erfassen weiß, Ist mir nur dieses in der Seele klar: Unter den Trummern der Tyrannenmacht Allein kann sie hervorgegraben werden! Die Besten alle muffen wir bezwingen, Ob wir vielleicht in ihren Kerker dringen.

#### Meldythal.

Rommt, führt uns an! wir folgen euch. Warum Bis morgen sparen, was wir heut' vermögen? Frei war der Tell, als wir im Rütli schwuren; Das Ungeheure war noch nicht geschehen. Es bringt die Zeit ein anderes Gesetz; Wer ist so seig, der jetzt noch könnte zagen!

## Rudenz

(zu Stauffacher und Walther Fürst).
Indeß bewaffnet und zum Werk bereit
Erwartet ihr der Verge Feuerzeichen;
Denn schneller als ein Votensegel fliegt,
Soll euch die Votschaft unsers Siegs erreichen,
Und seht ihr leuchten die willkommnen Flammen;
Dann auf die Feinde stürzt, wie Wetters Strahl,
Und brecht den Van der Tyrannei zusammen.

(Gebt ab.)

# Dritte Scene.

#### Die boble Baffe bei Stagnacht.

Man fleigt von binten zwischen Telfen berunter und bie Bandrer werben, che fie auf ber Scone erscheinen, schon von ber Hobe gesehen. Telsen umschließen die ganze Scene; auf einem der vorsberften ift ein Vorsprung mit Gestrauch bewachsen.

Tell (tritt auf mit ber Armbruft).

Durch diese hohle Gasse muß er kommen;
Es führt kein andrer Weg nach Küßnacht — Hier Bollend' ich's — Die Gelegenheit ist gunstig.

Dort der Hollunderstrauch verbirgt mich ihm;

Bon dort herab kann ihn mein Pfeil erlangen;

Des Weges Enge wehret den Verfolgern.

Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Bogt!

Fort mußt du, deine Uhr ist abgelausen.

Ich lebte still und harmlos — Das Geschoß War auf des Waldes Thiere nur gerichtet, Meine Gedanken waren rein von Mord — Du hast aus meinem Frieden mich heraus Geschreckt; in gahrend Drachengist hast du Die Milch der frommen Denkart mir verwandelt; Zum Ungeheuren hast du mich gewöhnt — Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele seizte, Der kann auch treffen in das Herz des Feinds.

Die armen Kindlein, die unschuldigen, Das treue Weib muß ich bor deiner Wuth Beschützen, Landvogt! — Da, als ich den Bogenstrang Angog — als mir die Hand ergitterte — Als du mit grausam teuselischer Lust Mich zwangst, aus's Haupt des Kindes anzulegen — Als ich ohnmächtig siehend rang vor dir, Damals gelobt' ich mir in meinem Innern Mit surchtbarm Eidschwur, den nur Gott gehört, Daß meines nächsten Schusses erstes Ziel Dein Herz seyn sollte — Was ich mir gelobt In jenes Augenblickes Höllenqualen, Ist eine heil'ge Schuld, ich will sie zahlen.

Du bist mein Herr und meines Raisers Bogt; Doch nicht der Raiser hatte sich erlaubt, Was du — Er sandte dich in diese Lande, Um Necht zu sprechen — strenges, denn er zurnet — Doch nicht um mit der morderischen Lust Dich jedes Greuels straflos zu erfrechen; Es lebt ein Gott zu strasen und zu rächen.

Romm du hervor, du Bringer bittrer Schmerzen, Mein theures Kleinod jetzt, mein höchster Schatz — Ein Ziel will ich dir geben, das dis jetzt Der frommen Bitte undurchdringlich war — Doch dir soll es nicht widerstehn — Und du, Bertraute Bogenschne, die so oft Mir treu gedient hat in der Freude Spielen, Berlaß mich nicht im fürchterlichen Ernst!

Mur jetzt noch halte sest, du treuer Strang, Der mir so oft den herben Pfeil beslügelt — Entränn' er jetzo kraftlos meinen Händen, Ich habe keinen zweiten zu versenden.

(Banberer geben über die Scene.)

Auf diese Bank von Stein will ich mich seizen, Dem Wanderer zur kurzen Ruh' bereitet —
Denn hier ist keine Heimat — Jeder treibt Sich an dem Andern rasch und fremd vorüber, Und fraget nicht nach seinem Schmerz — Hier geht Der sorgenvolle Kausmann und der leicht Geschürzte Pilger — der andächt'ge Monch, Der düstre Räuber und der heitre Spielmann, Der Säumer mit dem sehwer beladnen Roß, Der ferne herkommt von der Menschen Ländern, Denn jede Straße führt an's End' der Welt.
Sie Alle ziehen ihres Weges fort

(Gest fich.)

Sonst wenn der Bater auszog, liebe Kinder, Da war ein Freuen, wenn er wieder kam; Denn niemals kehrt' er heim, er bracht' euch etwas, War's eine schone Alpenblume, war's Ein seltner Bogel oder Ammonshorn, Wie es der Wandrer sindet auf den Vergen — Jetzt geht er einem andern Waidwerk nach; Am wilden Weg sitzt er mit Mordgedanken; Des Feindes Leben ist's, worauf er lauert. — Und doch an euch nur denkt er, lieben Kinder, Auch jetzt — Euch zu vertheid'gen, eure holde Unschuld Zu schützen vor der Nache des Tyrannen,

(Steht auf.)

Ich laure auf ein ebles Wild — Last fich's Der Jager nicht verbrießen, Tage lang

Umber zu streisen in des Winters Strenge, Von Fels zu Fels den Wagesprung zu thun, Hinan zu klimmen an den glatten Wänden, Wo er sich anleimt mit dem eignen Blut, — Um ein armselig Gratthier zu erzagen. Hier gilt es einen köstlicheren Preis, Das Herz des Todseinds, der mich will verderben.

(Man hort von ferne eine heitere Musie, welche sich nabert.) Mein ganzes Leben lang hab' ich ben Bogen

Gehandhabt, mich geubt nach Schügenregel; Ich habe oft geschossen in das Schwarze, Und manchen schönen Preis mir heimgebracht Vom Freudenschießen — Aber heute will ich Den Meisterschuß thun und das Beste mir Im ganzen Umkreis des Gebirgs gewinnen.

(Gine Hochzeit zieht über die Scene durch ben Hohlweg hinauf. Tell betrachtet sie, auf seinen Bogen gelehnt; Stuffi der Llurschütz geseut sich zu ihm.)

#### Stüssi.

Das ist der Klostermei'r von Mörlischachen, Der hier den Brautlauf hålt — Ein reicher Mann; Er hat wohl zehen Senten auf den Alpen. Die Braut holt er jetzt ab zu Imisec, Und diese Nacht wird hoch geschwelgt zu Küßnacht. Kommt mit! 's ist jeder Biedermann geladen.

#### Tell.

Ein ernster Gast stimmt nicht zum hochzeithaus. Stuffi.

Druckt euch ein Rummer, werft ihn frisch vom Herzen! Nehmt mit, was kommt, die Zeiten sind jetzt schwer;

Drum muß ber Mensch die Freude leicht ergreifen. hier wird gefreit und anderswo begraben.

#### Tell.

Und oft kommt gar das eine zu dem Andern. Stuffi.

So geht die Welt nun. Es gibt allerwegen Unglucks genug — Ein Ruffi ift gegangen Im Glarner Land und eine ganze Seite Vom Glarnisch eingesunken.

#### Tell.

Manken auch Die Berge felbst? Es steht nichts fest auf Erden. Stuffi.

Auch anderswo vernimmt man Wunderdinge. Da sprach ich Einen, der von Baden kam. Ein Nitter wollte zu dem König reiten, Und unterwegs begegnet ihm ein Schwarm Bon Hornissen, die fallen auf sein Roß, Daß es vor Marter todt zu Boden sinkt, Und er zu Fuße ankommt bei dem König.

#### Tell.

Dem Schwachen ift sein Stachel auch gegeben. Armgart tommt mit mehreren Kindern und ftellt fich an ben Eingang bes Hohlwegs.

#### Stiissi.

Man beutet's auf ein großes Landesungluck, Auf schwere Thaten wider die Natur.

#### Tell.

Dergleichen Thaten bringet jeder Tag; Rein Wunderzeichen braucht fie zu verfunden.

#### Stüssi.

Ja, wohl dem, der sein Feld bestellt in Ruh, Und ungefrankt daheim sitt bei den Seinen.

#### Tell.

Es kann der Frommste nicht im Frieden bleiben, Wenn es dem bosen Nachbar nicht gefällt.

(Tell fieht oft mit unruhiger Erwartung nach ber Hohe bes Weges.)

## Stüssi.

Gehabt euch wohl — Ihr wartet hier auf Jemand? Tell.

Das thu' ich.

#### Stüffi.

Frohe Heimkehr zu den Euren!

— Ihr send aus Uri? Unser gnad'ger Herr,
Der Landvogt, wird noch heut' von dort erwartet.

Wandrer (fommt).

Den Bogt erwartet heut' nicht mehr. Die Waffer Sind ausgetreten von dem großen Regen, Und alle Brucken hat der Strom zerriffen.

(Tell steht auf.)

Armgart (fommt vorwarts).

Der Landvogt kommt nicht!

Stüffi.

Sucht ihr was an ihn?

Armgart.

Ad, freilich!

Stüffi.

Warum stellet ihr euch benn In diefer hohlen Gaff' ihm in den Weg?

## Armgart.

Dier weicht er mir nicht aus, er muß mich boren.

#### frießhardt

Man fahre aus bem Weg — Mein gnad'ger Herr, Der Landvogt, kommt bicht hinter mir geritten.

(Tell geht ab.)

## Armgart (tebhaft).

Der Landvogt kommt!

(Sie geht mit ihren Kindern nach der vordern Seene. Gefter und Rudolph der Harrad zeigen fich zu Pferd auf der Löhe des Wegs.)

Stuffi (jum Frieghardt).

Die famt ihr burch bas Waffer,

Da boch ber Strom bie Brucken fortgeführt?

## frießhardt.

Wir haben mit dem See gefochten, Freund, Und furchten uns vor keinem Alpenwasser.

Stüssi.

Ihr wart zu Schiff in dem gewalt'gen Sturm?
Frießhardt.

Das waren wir. Mein Lebtag bent' ich bran — Stuffi.

D bleibt, ergahlt!

Frießhardt.

Raß mich, ich muß voraus, Den Landvogt muß ich in der Burg verkunden.

(216.)

Stüffi.

Bar'n gute Leute auf bem Schiff gewefen,

In Grund gefunken war's mit Mann und Maus; Dem Bolk kann weber Waffer bei, noch Fener.
(Er fieht fich um.)

Wo kam der Waidmann hin, mit dem ich fprach?

Gefsler und Rudolph der Harras zu pferb. Gefiler.

Sagt, was ihr wollt, ich bin des Kaisers Diener Und muß drauf denken, wie ich ihm gefalle. Er hat mich nicht in's Land geschickt, dem Bolk Zu schmeicheln und ihm fanst zu thun — Gehorsam Erwartet er; der Streit ist, ob der Bauer Soll Herr seyn in dem Lande oder der Kaiser.

Armgart.

Jetzt ist der Augenblick! Jetzt bring' ich's an!
(Nähert sich furchtsam.)

#### Geßler.

Ich hab' den Hut nicht aufgesteckt zu Altdorf Des Scherzes wegen, oder um die Herzen Des Bolks zu prüfen; diese kenn' ich långst. Ich hab' ihn aufgesteckt, daß sie den Nacken Mir lernen beugen, den sie aufrecht tragen — Das Unbequeme hab' ich hingepflanzt Auf ihren Beg, wo sie vorbeigehn mussen, Daß sie drauf stoßen mit dem Aug', und sich Erinnern ihres Herrn, den sie vergessen.

Rudolph.

Das Volk hat aber doch gewisse Rechte — Gestler.

Die abzuwägen, ift jett feine Zeit!

— Weitschicht'ge Dinge sind im Werk und Merden; Das Kaiserbaus will wachsen; was der Vater Glorreich begonnen, will der Sohn vollenden. Dies kleine Volk ist uns ein Stein im Weg — So oder so — Es muß sich unterwerfen.

(Sie wollen vorüber. Die Frau wirft fich vor bem Lands vogt nieber.)

## Armgart.

Barmbergigkeit, herr Landvogt! Gnade! Gnade!

#### Gefiler.

Was bringt ihr euch auf offner Strafe mir In Weg - Buruck!

## Armgart.

Mein Mann liegt im Gefängniß; Die armen Waisen schrein nach Brod — Habt Mitleid, Gestrenger Herr, mit unserm großen Elend!

#### Hudolph.

Wer fend ibr? Wer ift euer Mann?

#### Armgart.

Ein armer

Wildheuer, guter Herr, vom Rigiberge, Der über'm Abgrund weg das freie Gras Abmahet von den schroffen Felsenwanden, Wohin das Bieh sich nicht getraut zu steigen —

## Rudolph (jum Landvogt).

Bei Gott, ein elend und erbarmlich Leben! Ich bitt' euch, gebt ihn los ben armen Mann! Was er auch Schweres mag verschuldet haben, Strafe genug ist sein entsetzlich Handwerk. (Zu ber Frau.)

Euch foll Recht werben — Drinnen auf ber Burg Nennt eure Bitte — Hier ift nicht ber Ort. Armaart.

Nein, nein, ich weiche nicht von diesem Platz, Bis mir der Bogt den Mann zurückgegeben! Schon in den sechsten Mond liegt er im Thurm, Und harret auf den Richterspruch vergebens.

Befiler.

Weib, wollt ihr mir Gewalt anthun? Hinweg! Armgart.

Gerechtigkeit, Landvogt! Du bist der Richter Im Lande an des Kaisers Statt und Gottes. Thu' deine Pflicht! So du Gerechtigkeit Vom Himmel hoffest, so erzeig' sie uns! Gekler.

Fort! Schafft das freche Bolk mir aus den Augen! Armgart

(greift in die Zügel des Pferdes).

Nein, nein, ich habe nichts mehr zu verlieren.

— Du kommst nicht von der Stelle, Bogt, bis du Mir Recht gesprochen — Falte deine Stirne,
Rolle die Augen, wie du willst — Wir sind
So grenzenlos unglücklich, daß wir nichts
Nach deinem Zorn mehr fragen —

Geßler.

Weib, mach' Platz,

Oder mein Roß geht über bich hinweg.

Armgart.

Laß es über mich dahin gehn — Da —

(Sie reifit ihre Kinber zu Boben und wirft fich mit ihnen ihm in ben Weg.)

Hier lieg' ich

Mit meinen Kindern — Laß die armen Waisen Bon beines Pferdes Huf zertreten werden! Es ist das Aergste nicht, was du gethan — Undolph.

Weib, send ihr rasend?

Armgart (heftiger fortfahrenb).

Tratest du doch långst

Das land des Kaisers unter deine Füße!

— D ich bin nur ein Weib! War' ich ein Mann,
Ich wüßte wohl was Besseres, als hier
Im Staub zu liegen —

(Man hort die vorige Musit wieder auf der Hohe des Wegs, aber gedämpft.)

## Geßler.

Wo find meine Anechte?

Man reiße sie von hinnen, oder ich Bergesse mich und thue, was mich reuet.

#### Hudolph.

Die Anechte konnen nicht hindurch, o Herr! Der Hohlweg ift gesperrt burch eine Hochzeit.

## Gefiler.

Ein allzu milber Herrscher bin ich noch Gegen dies Bolk — die Zungen sind noch frei, Es ist noch nicht ganz, wie es soll, gebändigt — Doch es soll anders werden, ich gelob' es, Ich will ihn brechen, diesen starren Sinn, Den kecken Geist der Freiheit will ich beugen.

Ein nen Gesetz will ich in diesen Landen Berkundigen — Ich will —

(Gin Pfeil burchbohrt ihn; er fahrt mit ber Sand an's Herz und will finfen. Mit matter Stimme)

Gott sen mir gnadig!

## Budolph.

Herr Landvogt — Gott! Was ift das? Woher kam das?
Armgart (auffahrend).

Mord! Mord! Er taumelt, finft! Er ift getroffen! Rudolph (fpringt vom Pferde).

Welch gräßliches Ereigniß — Gott — Herr Ritter — Ruft die Erbarmung Gottes an! — Ihr fend Ein Mann des Todes!

#### Weßler.

Das ist Tells Geschoß.

(Ift vom Pferd herab bem Rubolph harras in den Arm gegleitet und wird auf ber Bant niedergelaffen.)

#### Tell

(erscheint oben auf der Anhohe des Felsen). Du kennst den Schützen, suche keinen andern! Frei sind die Hutten, sicher ist die Unschuld Bor dir, du wirst dem Lande nicht mehr schaden. (Verschwindet von der Köhe. Volk starzt herein.)

Stuffi (voran). Was gibt es hier? Was hat sich zugetragen?

Armgart. Der Landvogt ist von einem Pfeil durchschoffen. Volk (im Gereinstärzen).

Wer ift erschoffen?

(Indem die Bordersten von dem Brautzug auf die Scene sommen, sind die Hintersten noch auf der Köbe, und die Musik geht fort.)
Schiller's fammtl. Werke. VI. Bd. 40

# Undolph der harras.

Er verblutet fich.

Fert, schaffet Gulfe! Sest bem Morber nach!

— Verlorner Mann, so muß es mit bir enden; Doch meine Warnung wolltest bu nicht horen!

Stuffi.

Bei Gott! da liegt er bleich und ohne Leben! Viele Stimmen.

Wer hat die That gethan?

## Undolph der Harras.

Ras't dieses Bolk,

Daß es dem Mord Mufik macht? Laßt fie schweigen? (Musik bricht pionlich ab., es tommt noch mehr Wolk nach.)

herr Landvogt, redet, wenn ihr konnt - habt ihr Mir nichts mehr zu vertrauen?

(Gefter gibt Zeichen mit ber Sand, bie er mit Seftiafeit wie berholt, ba fie nicht gleich verstanden werden.)

Wo foll ich hin?

— Nach Küßnacht? Ich versteh' euch nicht — D werdet Nicht ungeduldig — Laßt das Irdische!

Denkt jetzt, euch mit dem himmel zu verfohnen.

(Die gange Tochgeitgesellschaft umfteht ben Sterbenben mit einem fuhllosen Grausen.)

## Stüffi.

Sieh', wie er bleich wird — Jetzt, jetzt tritt der Tod Ihm an das Herz — die Augen find gebrochen.

## Armgart

(hebt ein Kind empor).

Seht, Kinder, wie ein Wutherich verscheidet! Undolph der Harras.

Wahnsinnige Weiber, babt ihr fein Gefühl,

Daß ihr den Blick an diesem Schreckniß weibet? - Selft - leget Band an - Steht mir Niemand bei. Den Schmerzenspfeil ihm aus ber Bruft zu ziehn?

Meiber (treten guruct).

Wir ihn berühren, welchen Gott geschlagen!

Rudolph der harras.

Kluch treff' euch und Verdammniß!

(Rieht bas Schwert.)

Stuffi (faut ibm in ben Urm).

Wagt es, herr!

Eu'r Balten bat ein Ende. Der Turann Des Landes ift gefallen. Wir erdulben Reine Gewalt mehr. Wir find freie Menschen.

Alle (tumultuarifch).

Das Land ift frei!

Rudolph der harras.

Ift es dahin gekommen?

Endet die Furcht so schnell und der Gehorsam?

(Bu ben Waffenknechten, die hereindringen.) Ihr feht die grausenvolle That des Mords, Die hier geschehen - Sulfe ift umfonst -Bergeblich ift's, bem Morder nachzusetzen. Uns drangen andre Sorgen - Auf, nach Rugnacht, Daß wir dem Raifer feine Befte retten! Denn aufgelbet in diesem Augenblick Sind aller Ordnung, aller Pflichten Bande, Und keines Mannes Treu' ift zu vertrauen.

(Indem er mit den Waffenknechten abgeht, erscheinen fechs barmherzige Brüder.)

## Armgart.

Plat! Plat! da kommen die barmherz'gen Bruder. Stuffi.

Das Opfer liegt — Die Raben steigen nieder. Barmherzige Bruder

(fmließen einen Galbfreis um den Todten, und fingen in tiefem Ton).

Rasch tritt der Tod den Menschen an;
Es ist ihm keine Frist gegeben;
Er stürzt ihn mitten in der Bahn,
Er reißt ihn fort vom vollen Leben.
Bereitet oder nicht, zu gehen,
Er muß vor seinen Richter siehen!

(Indem die lepten Zeilen wiederholt werden, fallt der Borbang.)

# Fünfter Aufzug.

# Erste Scene.

#### Deffentlicher Plan bei Altborf.

Im hintergrunde rechts die Beste Zwing Uri mit dem noch stehen; den Baugeruste, wie in der dritten Scene des ersten Aufzugs; lines eine Aussicht in viele Berge binein, auf welchen allen Signalfeuer brennen. Es ift eben Tagesanbruch, Glocken ertonen aus verschiedenen Fernen.

Unodi, Auoni, Werni, Aleister Steinmetz und viele andere Landleute, auch Weiber und Kinder.

#### Ruodi.

Seht ihr die Feu'rfignale auf den Bergen? Steinmetz.

Sort ihr die Glocken druben über'm Baid?

Die Feinde find verjagt.

Steinmetz.
Die Burgen find erobert.
Ruodi.

Und wir im Lande Uri bulden noch Auf unserm Boden das Tyrannenschloß? Sind wir die Letten, die sich frei erklaren?

#### Steinmetz.

Das Joch foll fichen, das uns zwingen wollte? Auf, reißt es nieder!

Alle.

Mieber! nieber! nieber!

Wo ift ber Stier von Uri?

Stier von Uri.

Huadi. Was foll ich?

Steigt auf die Hochwacht, blast in euer Horn, Daß es weitschmetternd in die Berge schalle Und, jedes Echo in den Felsenkluften Ausweckend, schnell die Manner des Gebirgs Zusammenrufe!

> (Stier von Uri geht ab. Walther Lürft fommt.) Walther Kürft.

Haltet, Freunde! Haltet! Noch fehlt und Kunde, was in Unterwalden Und Schwuß geschehen. Laßt und Boten erst Erwarten.

#### Unodi.

Was erwarten? Der Tyrann Ift todt, der Tag der Freiheit ist erschienen. Steinmetz.

Die rings berum auf allen Bergen leuchten? Huodi.

Kemmt Alle, kommt, legt Hand an, Manner und Weiber!

Brecht bas Gerufte! Sprengt die Bogen! Reißt Die Mauern ein! Kein Stein bleib' auf dem andern. Steinmetz.

Gefellen, fommt! Wir haben's aufgebaut; Wir wiffen's zu zerstören.

#### Alle.

Kommt, reißt nieder! (Sie ftarzen sich von allen Seiten auf den Bau.) Walther Kürst.

Es ist im Lauf. Ich kann sie nicht mehr halten.
Melchthal und Baumgarten fommen.

# Meldthal.

Was? Steht die Burg noch und Schloß Sarnen liegt In Asche und der Roßberg ist gebrochen?

Walther Eürst.

Send ihr es, Melchthal? Bringt ihr uns die Freiheit? Sagt, sind die Lande alle rein vom Feind?

Melchthal (umarmt ibn).

Rein ist der Boden. Freut euch, alter Bater! In diesem Augenblicke, da wir reden, Ist kein Tyrann mehr in der Schweizer Land.

# Walther Fürft.

D sprecht, wie wurdet ihr der Burgen machtig? Melchthal.

Der Rudenz war es, der das Sarner Schloß Mit mannlich fühner Wagethat gewann. Den Roßberg hatt' ich Nachts vorher erstiegen. — Doch höret, was geschah. Als wir das Schloß Bom Feind geleert, nun freudig angezündet, Die Flamme prasselnd schon zum Himmel schlug, Da fiurzt ber Dietbelm, Geflere Bub, hervor, Und ruft, daß die Bruneferin verbrenne.

Walther Fürft.

Gerechter Gott!

(Man hort bie Balfen bes Geruftes fiurgen.)

Melchthal.

Sie war es felbst, war heimlich Hier eingeschlossen auf des Bogts Geheiß. Rasend erhub sich Rudenz — denn wir hörten Die Balken schon, die festen Pfosten sturzen, Und aus dem Rauch hervor den Jammerruf Der Unglückseligen.

Walther Fürst.
Sie ift gerettet?
Melchthal.

Da galt Geschwindseyn und Entschlossenheit!

— Mar' er nur unser Edelmann gewesen,
Wir hatten unser Leben wohl geliebt;
Doch er war unser Eidgenoß, und Bertha
Ehrte das Volk — so setzten wir getrost
Das Leben dran, und stürzten in das Feuer.

Walther Kürst.

Sie ift gerettet?

Meldithal.

Sie ist's. Mubenz und ich, Wir trugen sie selbander aus den Flammen, Und hinter und fiel frachend das Gebalk.

— Und jetzt, als sie gerettet sich erkannte, Die Angen aufschlug zu dem Himmelslicht, Jetzt stürzte mir der Freiherr an das Herz,

Und schweigend ward ein Bundniß jetzt beschworen, Das fest gehartet in des Feners Glut Besiehen wird in allen Schicksalsproben —

# Walther Fürst.

Wo ist der Landenberg?

# Meldthal.

Ueber den Brunig.

Micht lag's an mir, daß er das Licht der Augen Davon trug, der den Bater mir geblendet.

Nach jagt' ich ihm, erreicht' ihn auf der Flucht,
Und riß ihn zu den Füßen meines Baters.

Geschwungen über ihn war schon das Schwert;
Von der Barmherzigkeit des blinden Greises
Erhielt er slehend das Geschenk des Lebens.

Urphede schwur er, nie zurück zu kehren;
Er wird sie halten; unsern Arm hat er Gesühlt.

# Walther Fürft.

Wohl euch, daß ihr den reinen Sieg Mit Blute nicht geschändet!

## Kinder

(eilen mit Trummern bes Geruftes über bie Scene). Freiheit! Freiheit!

(Das Horn von Uri wird mit Macht geblafen.)

# Walther Fürst.

Seht, welch' ein Fest! Des Tages werden sich Die Kinder spåt als Greise noch erinnern.

(Mabden bringen ben Sut auf einer Stange getragen; bie gange Scene faut fich mit Bolf an.)

#### Unodi.

hier ift ber hut, dem wir uns beugen mußten. Baumgarten.

Gebr und Bescheid, mas damit werden foll. Walther Eurst.

Gott! Unter Diesem Spute ftand mein Enfel!

Mehrere Stimmen.

Zerftort bas Denkmal ber Inrannenmacht! In's Keuer mit ihm!

## Walther Fürft.

Mein, laßt ihn aufbewahren!

Der Tprannei mußt' er zum Werkzeug bienen; Er foll ber Freiheit ewig Zeichen fenn!

(Die Landleute, Manner, Weiber und Kinder fteben und finen auf ben Balten des zerbrochenen Geruftes malerisch gruppirt in einem großen Halbereis umber.)

#### Meldythal.

So stehen wir nun frohlich auf den Trummern Der Twannei, und herrlich ist's erfullt, Was wir im Rutli schwuren, Eidgenossen!

## Walther Fürft.

Das Werk ist angefangen, nicht vollendet. Jest ist uns Muth und feste Eintracht noth, Denn send gewiß, nicht saumen wird der König, Den Tod zu rachen seines Bogts, und den Bertriebnen mit Gewalt zuruck zu führen.

#### Meldthal.

Er zieh' heran mit seiner Heeresmacht! Ift aus dem Innern boch der Feind verjagt; Dem Feind von Außen wollen wir begegnen.

#### Unodi.

Mur wen'ge Paffe bffnen ihm bas Land; Die wollen wir mit unfern Leibern becken.

Baumgarten.

Wir find vereinigt burch ein ewig Band, Und feine Heere follen uns nicht schrecken!

Röffelmann und Stauffacher tommen.

Roffelmann (im Gintreten).

Das find bes himmels furchtbare Gerichte.

Landlente.

Was gibt's?

Röffelmann.

In welchen Zeiten leben wir!

Walther Fürst.

Sagt an, was ist es? Sa, fend ihr's, Herr Werner? Bas bringt ihr uns?

Sandlente. Was gibt's? Rösselmann.

Sort und erstaunt!

Stauffacher.

Bon einer großen Furcht find wir befreit — Rösselmann.

Der Raiser ift ermordet.

Walther Fürst.

Gnad'ger Gott!

(Lanbleute machen einen Aufftand und umbrangen ben Stauffacher.)

Alle.

Ermordet! Bas? Der Raifer! Bort! Der Raifer!

# Meldithal.

Micht möglich! Wober fam euch Diese Runde? Stauffacher.

Co ift gewiß. Bei Brud fiel Ronig Albrecht Durch Morders Sand - ein glaubenswerther Mann, Johannes Muller, bracht' es von Schaffhaufen.

Walther Enrft.

Wer wagte folche granenvolle That? Stauffacher.

Sie wird noch granenvoller durch den Thater. Ce war fein Deffe, feines Bruders Rind, Bergog Johann von Schwaben, ber's vollbrachte. Bleichthal.

Bas trieb ihn zu ber That bes Batermords? Stauffacher.

Der Raiser hielt bas våterliche Erbe Dem ungebulbig Mahnenden zurud; Es hieß, er bent' ihn gang barum gu furgen, Mit einem Bischofshut ihn abzufinden. Wie bem auch fen - ber Jungling öffnete Der Waffenfreunde bofem Rath fein Dbr. Und mit den edeln Geren von Eschenbach, Bon Tegerfelden, von der Wart und Palm. Beschloß er, ba er Recht nicht konnte finden. Eid Rad' zu holen mit ber eignen Sand.

# Walther Burft.

D sprecht, wie ward das Gräßliche vollendet? Stauffacher.

Der Konig ritt herab vom Stein zu Baben, Gen Rheinfeld, wo die Hofftatt war, zu giehn, Mit ihm bie Rurften, Sans und Leopold, Und ein Gefolge hochgeborner Berren. Und als fie famen an die Reuß, wo man Auf einer Kabre fich laßt überseten, Da brangten sich die Morder in bas Schiff, Daß fie ben Raiser vom Gefolge trennten. Drauf als ber Kurst durch ein geackert Kelb hinreitet - eine alte große Stadt Soll brunter liegen aus ber Beibenzeit Die alte Beste Sabsburg im Gesicht, Wo feines Stammes Sobeit ausgegangen -Stofft Bergog Bans den Dolch ihm in die Reble, Rudolph von Palm durchrennt ihn mit dem Speer, Und Eschenbach zerspaltet ihm bas Saupt, Daß er berunterfinft in feinem Blut, Bemorbet bon bem Seinen, auf bem Seinen. Um andern Ufer saben sie Die That, Doch burch den Strom geschieden, kounten sie Mur ein ohnmachtig Wehgeschrei erheben; Am Wege aber faß ein armes Weib; In ihrem Schoof verblutete ber Raifer.

Melchthal.

So hat er nur fein fruhes Grab gegraben, Der unerfattlich Alles wollte haben! Stantfacher.

Ein ungeheurer Schrecken ist im Land umber, Gesperrt find alle Passe bes Gebirgs; Jedweder Stand verwahret seine Grenzen; Die alte Zurich selbst schloß ihre Thore, die breifig Jahr lang offen standen, zu,

Die Morber furchtend und noch mehr — bie Racher. Denn mit des Bannes Fluch bewaffnet, kommt Der Ungarn Königin, die strenge Ugnes, Die nicht die Milde kennet ihres zarten Geschlechts, des Baters königliches Blut Zu rächen an der Mörder ganzem Stamm, Un ihren Knechten, Kindern, Kindeskindern, Ja, an den Steinen ihrer Schlösser selbst. Geschworen hat sie, ganze Zeugungen Hinabzusenden in des Baters Grab, In Blut sich wie in Maienthau zu baden.

Meldythal.

Deiß man, wo sich die Morder hingefluchtet? Stauffacher.

Sie flohen alsbald nach vollbrachter That Auf funf verschiednen Straßen auseinander, Und trennten sich, um nie sich mehr zu sehn — Herzog Johann soll irren im Gebirge.

# Walther Fürst.

So trägt die Unthat ihnen keine Frucht! Rache trägt keine Frucht! Sich felbst ist sie Die fürchterliche Nahrung, ihr Genuß Ist Mord, und ihre Sättigung das Grausen. Stauskacher.

Den Morbern bringt die Unthat nicht Gewinn; Wir aber brechen mit der reinen Hand Des blut'gen Frevels segenvolle Frucht. Denn einer großen Furcht sind wir entledigt: Gefallen ist der Freiheit größter Feind, Und, wie verlautet, wird das Scepter gehn

Aus Habsburgs Haus zu einem andern Stamm; Das Reich will feine Wahlfreiheit behaupten.

Walther Fürst und Mehrere.

Vernahmt ihr was?

Stauffacher.

Der Graf von Luxemburg

Ift von den mehrsten Stimmen schon bezeichnet.

Walther Fürst.

Wohl uns, daß wir am Reiche treu gehalten; Jetzt ift zu hoffen auf Gerechtigkeit!

Stauffacher.

Dem neuen Herrn thun tapfre Freunde noth; Er wird uns schirmen gegen Deftreichs Rache.

(Die Landleute umarmen einander.)

Sigrift mit einem Reichsboten.

Sigrift.

hier find bes Landes wurd'ge Oberhaupter. Höffelmann und Mehrere.

Sigrist, was gibt's?

Sigrist.

Ein Reichebot' bringt bies Schreiben. Alle (zu Batther Furfi).

Erbrecht und leset.

Walther Fürst (fiest).

"Den bescheidnen Mannern

"Die Königin Elsbeth Gnad' und alles Gute."

Viele Stimmen.

Das will die Konigin? Ihr Reich ift aus.

## Walther Eurst (fiest).

"In ihrem greßen Schmerz und Wittwenleid, "Borein der blut'ge Hinscheid ihres Herrn "Die Konigin versetzt, gedenkt sie noch "Der alten Treu' und Lieb' der Schwutzerlande." Melchthal.

In ihrem Glud hat fie bas nie gethan. Hösselmann.

Still! Laffet boren!

# Walther fürst (fiest).

"Und sie versieht sich zu dem treuen Bolk, "Daß es gerechten Abscheu werde tragen "Bor den versluchten Thatern dieser That, "Darum erwartet sie von den drei Landen, "Daß sie den Mordern nimmer Borschub thun, "Bielmehr getreulich dazu helsen werden, "Sie auszuliesern in des Rächers Hand, "Der Lieb' gedenkend und der alten Gunst, "Die sie von Rudolphs Fürstenhaus empfangen."

Vicle Stimmen.

Der Lieb' und Gunft!

#### Stauffacher.

Wir haben Gunst empfangen von dem Bater; Doch wessen ruhmen wir uns von dem Sohn? Hat er den Brief der Freiheit uns bestätigt, Wie vor ihm alle Kaiser doch gethan? Hat er gerichtet nach gerechtem Spruch Und der bedrängten Unschuld Schutz verlichn? Hat er auch nur die Boten wollen hören,

Die wir in unfrer Angst zu ihm gesendet? Nicht Eins von diesem Allen hat der Ronig Un uns gethan, und hatten wir nicht felbst Und Recht verschafft mit eigner muth'ger Sand, Ihn rubrte unfre Roth nicht an - Ihm Dank? Nicht Dank hat er gefåt in diefen Thålern. Er stand auf einem hohen Platz, er konnte Ein Bater feiner Bolfer fenn; doch ihm Befiel es, nur zu forgen fur bie Seinen : Die er gemehrt hat, mogen um ihn weinen!

Walther Sürft.

Wir wollen nicht frohlocken seines Falls, Nicht des empfangnen Bofen jegt gedenken, Fern fen's von uns! Doch, daß wir rachen follten Des Abnias Tob, ber nie uns Gutes that, Und die verfolgen; die uns nie betrübten, Das ziemt uns nicht und will uns nicht gebuhren. Die Liebe will ein freies Opfer fenn; Der Tod entbindet von erzwungnen Pflichten; - Ihm haben wir nichts weiter zu entrichten. Meldthal.

Und weint die Konigin in ihrer Kammer, Und klagt ihr wilder Schmerz den himmel an, So feht ihr hier ein angstbefreites Bolf

Bu eben diesem Himmel dankend flehn -Wer Thranen ernten will, muß Liebe faen.

(Reichsbote geht ab.)

Stauffacher (gu bem Bott).

Bo ist ber Tell? Goll er allein uns fehlen, Der unfrer Freiheit Stifter ift? Das Großte

Schiller's fammtl. Berfe. VI. Bb.

Hat er gethan, das Harteste erduldet. Kommt Alle, kommt, nach seinem Hans zu wallen, Und rufet Seil dem Netter von uns Allen.

(Mile geben ab.)

# Bweite Scene.

Telle hansflur.

Ein Keuer brennt auf bem Gerd. Die offenstebende Thur zeigt in's Freie.

Gedwig. Walther und Wilhelm.

## Bedwig.

Heut' kommt der Bater. Kinder, liebe Kinder! Er lebt, ist frei, und wir find frei und Alles! Und euer Bater ist's, der's Land gerettet.

#### Walther.

Und ich bin auch dabei gewesen, Mutter! Mich muß man auch mit nennen. Baters Pfeil Ging mir am Leben hart vorbei und ich Hab' nicht gezittert.

Bedwig (umarmt ibin).

Ja, du bist mir wieder Gegeben! Zweimal hab' ich dich geboren! Zweimal litt ich den Mutterschmerz um dich! Es ist vorbei — Ich hab' euch Beide, Beide! Und heute kommt der liebe Bater wieder! (Ein Mönch ersweint an der Haustbur.)

#### Wilhelm.

Sieh, Mutter, fieh — dort fieht ein frommer Bruder; Gewiß wird er um eine Gabe fiehn.

## Bedwig.

Fuhr' ihn herein, damit wir ihn erquicken; Er fuhl's, daß er in's Freudenhaus gekommen.

(Geht hinein und kommt bald mit einem Becher wieder.)

## Wilhelm (zum Monch).

Rommt, guter Mann! die Mutter will euch laben.

## Walther.

Rommt, ruht euch aus und geht gestärkt von dannen-

# Mönd

(fcheu umberblicend, mit verfibrten Bugen).

Wo bin ich? Saget an, in welchem Lande?

#### Walther.

Send ihr verirret, daß ihr das nicht wißt? Ihr send zu Burglen, Herr, im Lande Uri, Wo man hincingeht in das Schächenthal.

### Mond

(zu Gebwig, welche zurücksmmt).

Send ihr allein? Ist euer Herr zu Hause?

## Hedwig.

Ich erwart' ihn eben — boch was ift euch, Mann? Ihr seht nicht aus, als ob ihr Gutes brachtet. — Wer ihr auch send, ihr send bedurftig, nehmt!

(Reicht ihm den Becher.)

#### Mondy.

Wie auch mein lechzend Herz nach Labung schmachtet, Nichts ruhr' ich an, bis ihr mir zugesagt — Hedwig.

Berührt mein Aleid nicht, tretet mir nicht nah, Bleibt ferne fiehn, wenn ich euch horen foll.

Mondy.

Bei diesem Feuer, das hier gastlich lodert, Bei eurer Kinder theurem Haupt, das ich Umfasse —

(Ergreift die Anaben.)

Hedwig.

Mann, was finnet ihr? Zuruck Von meinen Kindern! — Ihr sept kein Monch! ihr sept Es nicht! Der Friede wohnt in diesem Kleide; In euren Zügen wohnt der Friede nicht.

Mönd).

Ich bin ber ungluckfeligste ber Menschen.

Hedwig.

Das Unglud spricht gewaltig zu dem Herzen; Doch euer Blick schnurt mir das Junre zu. Walther (aufspringend).

Mutter, ber Bater!

(Gilt hinaus.)

Hedwig.

D mein Gott!

(Will nach, zittert und halt sich an.)

Wilhelm (eist nach).

Der Vater!

Walther (braußen).

Da bist du wieder!

Withelm (braußen). Bater, lieber Bater! Tell (braußen).

Da bin ich wieder — Wo ist eure Mutter?

## Walther.

Da steht fie an der Thur und kann nicht weiter, So zittert fie vor Schrecken und vor Freude.

#### Tell.

D Hedwig! Hedwig! Mutter meiner Kinder! Gott hat geholfen — uns trennt kein Tyrann mehr.

**Hedwig** (an feinem Halfe). D Tell! Tell! welche Angst litt ich um dich! (Mönch wird aufmerksam.)

#### Tell.

Vergiß sie jetzt und lebe nur der Freude! Da bin ich wieder! Das ist meine Hütte! Ich stehe wieder auf dem Meinigen!

# Wilhelm.

Wo aber haft du beine Armbruft, Bater? Ich' sie nicht.

#### Tell.

Du wirst sie nie mehr sehn. An heil'ger Statte ist sie aufbewahrt; Sie wird hinfort zu keiner Jagd mehr dienen.

# Hedwig.

O Tell! Tell!

(Tritt gurud, lagt feine Sand 108.)

#### Tell.

Was erschreckt dich, liebes Weib?

gedwig.

Wie — wie kommst du mir wieder? — Diese hand — Darf ich sie fassen? — Diese hand — D Gott! Tell (herzsich und muthig).

Sat ench vertheibigt und bas Land gerettet; Ich barf fie frei hinauf zum himmel heben.

(Monch macht eine rasche Bewegung, er erblickt ihn.) Wer ist der Bruder hier?

Hedwig.

Ad, ich vergaß ihn!

Sprich du mit ihm; mir graut in feiner Nahe. Mond) (tritt naher).

Send ihr der Tell, durch den der Landvogt fiel? Tell.

Der bin ich, ich verberg' es keinem Menschen. Mönch.

Ihr send der Tell! Ach, es ist Gottes Hand, Die unter euer Dach mich hat geführt.

Tell (mißt ihn mit den Augen).

Ihr fend kein Mondy! Wer fend ihr? Mönd.

Ihr erschlugt

Den Landvogt, der euch Bbses that — Auch ich Hab' einen Feind erschlagen, der mir Recht Bersagte — Er war euer Feind, wie meiner — Ich hab' das Land von ihm befreit.

Tell (guructfahrenb).

The send —

Entsetzen! - Kinder! Rinder, geht hinein.

Geh, liebes Weib! Geh! geh! — Unglücklicher! Ihr waret —

Hedwig.

Gott, wer ist cs?

Tell.

Frage nicht!

Fort! fort! Die Kinder durfen es nicht horen. Geh aus dem Hause — weit hinweg — Du darfst Nicht unter einem Dach mit diesem wohnen.

Hedwig.

Weh mir, was ift bas? Kommt!

(Geht mit ben Rinbern.)

Tell (gu bem Monch).

Ihr send der Herzog

Von Desterreich — Ihr send's! Ihr habt den Kaiser Erschlagen, euern Ohm und Herrn.

Johannes Parricida.

Er war

Der Rauber meines Erbes.

Tell.

Euern Ohm

Erschlagen, euern Raiser! Und euch trägt Die Erde noch! euch leuchtet noch die Sonne!

Parricida.

Tell, hort mich, ch' ihr -

Tell.

Von dem Blute triefend

Des Vatermordes und des Kaisermords, Wagst du zu treten in mein reines Haus? Du wagst's, dein Antlitz einem guten Menschen Zu zeigen und das Gastrecht zu begehren?

## Parricida.

Bei euch boffi' ich Barmberzigkeit zu finden; Auch ihr nahmt Nach' an eurem Feind.

Tell.

Unglücklicher!

Darfit du der Ehrsucht blut'ge Schuld vermengen Mit der gerechten Nothwehr eines Baters?
Hast du der Kinder liebes Haupt vertheidigt?
Des Gerdes Heiligthum beschützt? Das Schrecklichste,
Das Letzte von den Deinen abgewehrt?
— Jum Himmel heb' ich meine reinen Hände,
Berstuche dich und deine That — Gerächt
Hab' ich die heilige Natur, die du
Geschändet — Nichts theil' ich mit dir — Gemordet
Hast du, ich hab' mein Theuerstes vertheidigt.

Varrieida.

Ihr stoßt mich von euch, trosilos, in Verzweiflung? Tell.

Mich faßt ein Grausen, da ich mit dir rede. Fort! Wandle beine fürchterliche Straße! Laß rein die Hutte, wo die Unschuld wohnt! Parricida (wendet sich zu geben).

Co kann ich, und so will ich nicht mehr leben!

Und boch erbarmt mich beiner — Gott bes Himmels! So jung, von solchem adeligen Stamm, Der Enkel Rudolphs, meines Herrn und Kaisers, Als Mörber flüchtig, bier an meiner Schwelle, Des armen Mannes — flebend und verzweiselnd —

## Parricida.

D wenn ihr weinen könnt, laßt mein Geschick Euch jammern; es ist fürchterlich — Ich bin Ein Fürst — ich war's — ich konnte glücklich werden, Wenn ich der Wünsche Ungeduld bezwang. Der Neid zernagte mir das Herz — Ich sah Die Jugend meines Vetters Leopold Gekrönt mit Ehre und mit Land belohnt, Und mich, der gleiches Alters mit ihm war, In sklavischer Unmündigkeit gehalten —

Tell.

Unglücklicher, wohl kannte dich dein Ohm, Da er dir Land und Leute weigerte!
Du selbst mit rascher wilder Wahnstunsthat
Mechtsertigst furchtbar seinen weisen Schluß.

— Wo sind die blut'gen Helser deines Mords?

Varrieida.

Wohin die Nachegeister sie geführt; Ich fah sie seit der Unglücksthat nicht wieder.

#### Tell.

Weißt du, daß dich die Acht verfolgt, daß du Dem Freund verboten und dem Feind erlaubt? Parricida.

Darum vermeid' ich alle offne Straßen; An keine Hutte wag' ich anzupochen — Der Wüste kehr' ich meine Schritte zu; Mein eignes Schreckniß irr' ich durch die Verge, Und fahre schaudernd vor mir selbst zurück, Zeigt mir ein Vach mein unglückselig Vild. O wenn ihr Mitleid fühlt und Menschlichkeit —

(Kallt por ibm nieber.)

Tell (abgewendet).

Steht auf! Steht auf!

#### Parricida.

Dicht, bis ihr mir die Sand gereicht gur Sulfe.

#### Tell.

Rann ich euch helfen? Kann's ein Mensch ber Sunde? Dech stehet auf — Was ihr auch Gräßliches Berübt — Ihr send ein Mensch — Ich bin es auch — Bom Tell soll Keiner ungetröstet scheiben — Was ich vermag, das will ich thun.

## Parricida.

(aufspringend und seine hand mit heftigkeit ergreifend). D Tell!

Ihr rettet meine Seele von Bergweiflung.

#### Tell.

Lagt meine Hand los — Ihr mußt fort. Hier konnt Ihr unentdeckt nicht bleiben, konnt entdeckt Auf Schutz nicht rechnen — Wo gedenkt ihr hin? Wo hofft ihr Ruh' zu finden?

## Parricida.

Weiß ich's? Ach!

#### Tell.

Hört, was mir Gott in's Herz gibt — Ihr mußt fort In's Land Italien, nach Sankt Peters Stadt! Dort werft ihr euch dem Papst zu Füßen, beichtet Ihm eure Schuld und löset eure Seele!

#### Parricida.

Mird er mich nicht dem Racher überliefern?

#### Tell.

Bas er euch thut, das nehmet an von Gott. **Parricida**.

Wie komm' ich in das unbekannte Land? Ich bin des Wegs nicht kundig, wage nicht Zu Wanderern die Schritte zu gesellen.

#### Tell.

Den Weg will ich euch nennen, merket wohl! Ihr sieigt hinauf, dem Strom der Reuß entgegen, Die wildes Laufes von dem Berge sturzt — **Varricida** (erschrickt).

Seh' ich die Reuß? Sie floß bei meiner That. Tell.

Am Abgrund geht der Weg und viele Kreuze Bezeichnen ihn, errichtet zum Gedächtniß Der Wanderer, die die Lawine begraben.

## Parricida.

Ich fürchte nicht die Schrecken der Natur, Wenn ich des Gerzens wilde Qualen gahme.

#### Tell.

Bor jedem Kreuze fallet hin und bußet Mit heißen Reuethränen eure Schuld — Und send ihr glücklich durch die Schreckenöstraße, Sendet der Berg nicht seine Windeswehen Auf euch herab von dem beeisten Joch, So kommt ihr auf die Brücke, welche stäubet. Wenn sie nicht einbricht unter eurer Schuld, Wenn ihr sie glücklich hinter euch gelassen, So reißt ein schwarzes Felsenthor sich auf; Kein Tag hat's noch erhellt — da geht ihr durch, Es führt ench in ein heitres Thal der Freude — Doch schnellen Schritts mußt ihr vorüber eilen; Ihr durft nicht weilen, wo die Ruhe wohnt.

Parricida.

D Rudolph! Rudolph! Koniglicher Ahn! Go zieht bein Enkel ein auf deines Reiches Boden! Tell.

To immer steigend kommt ihr auf die Hohen Des Gotthardts, wo die ew'gen Seen sind, Die von des Himmels Strömen selbst sich füllen. Dort nehmt ihr Abschied von der deutschen Erde, Und muntern Laufs führt euch ein andrer Strom In's Land Italien hinab, euch das gelobte —

(Man bort den Aubreiben von vielen Atphornern geblasen.) Ich hore Stimmen. Fort!

Hedwig (eilt herein).

Wo bist du, Tell?

Der Vater kommt! Es nahn in frohem Zug Die Eidgenoffen alle —

Parricida (verhalt fich).

Wehe mir!

Ich darf nicht weilen bei den Glucklichen.

Tell.

Geh, liebes Weib. Erfrische biefen Mann! Belad' ihn reich mit Gaben; benn sein Weg Ift weit und keine Herberg' findet er. Eile! Sie nahn.

> Gedwig. Wer ift er?

#### Tell.

Forsche nicht!

Und wenn er geht, so wende beine Augen, Daß sie nicht sehen, welchen Weg er mandelt!

(Parricida geht auf den Tell zu mit einer rafchen Bewegung; diefer aber bedeutet ihn mit der hand und geht. Wenn Beide zu verschiedenen Seiten abgegangen, verändert fich der Schauplag, und man fieht in der

## Letzten Scene

den ganzen Thalgrund vor Tells Wohnung, nebst den Anshiben, welche ihn einschließen, mit Landleuten besetzt, welche sich zu einem Ganzen gruppiren. Andre kommen über einen hohen Steg, der über den Schächen führt, gezgen. Walther Fürst mit den beiden Knaden, Melchthal und Staussacher kommen vorwärtä; Andre drängen nach; wie Tell heraustritt, empfangen ihn Alle mit lautem Froblocken.)

#### Alle.

Es lebe Tell! der Schutz und der Erretter!

(Indem sich die Vordersten um den Tell drängen und ihn umarmen, erscheinen noch Nudenz und Bertha, sener die Landleute, diese die Hedwig umarmend. Die Musse vom Berge begleitet diese stumme Scene. Wenn sie geendigt, tritt Bertha in die Mitte des Bolfs.)

## Bertha.

Kandleute! Eidgenoffen! Nehmt mich auf In euren Bund, die erste Glückliche Die Schutz gefunden in der Freiheit Land. In eure tapfre Hand leg' ich mein Recht. Wollt ihr als eure Bürgerin mich schützen? Landlente.

Das wollen wir mit Gut und Blut. Bertha.

Wohlan!

To reich' ich diesem Jungling meine Rechte, Die freie Schweizerin bem freien Mann! Undeng.

Und frei erklar' ich alle meine Rnechte.

(Indem bie Mufit von Neuem rafch einfallt, fallt ber Borhang.)

## Die

# huldigung der Künste.

Ein Inrisches Spiel.

Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Frau Erbpringessin von Weimar,

# Maria Paulowna,

Grofsfürstin von Rufsland,

in Chrfurcht gewidmet,

und dargestellt auf bem Goftheater zu Weimar am 12. November 1804.

# Personen.

Vater.

Mutter.

Tüngling.

Mädehen.

Chor von Candleuten.

Genius.

Die fieben Rünfte.

# Die Huldigung der Künste.

Die Scene ift eine freie tanbliche Gegenb;

in ber Mitte ein Orangenbaum, mit Früchten belaben und mit Bandern geschmucht. Candleute find eben beschäftigt, ibn in bie Erbe zu pflanzen, indem die Mädchen und Kinder ibn zu beiben Seiten an Blumenfetten halten.

#### Vater.

Wachse, wachse, blühender Baum Mit der goldnen Früchtekrone, Den wir aus der fremden Zone Pflanzen in dem heimischen Raum! Fülle süßer Früchte beuge Deine immer grünen Zweige!

Alle Sandlente.

Wachse, wachse, bluhender Baum, Strebend in den Himmeleraum!

Jüngling.

Mit der duft'gen Bluthe paare Prangend sich die goldne Frucht! Stehe in dem Sturm der Jahre, Daure in der Zeiten Flucht.

Schiller's fammtl. Werfe. VI. Bb.

Alle.

Stehe in bem Sturm ber Jahre, Daure in ber Zeiten Flucht.

Mutter.

Mimm ihn auf, o heil'ge Erde, Mimm ben zarten Fremdling ein! Führer ber gefleckten Herde, Hoher Flurgott, pflege fein!

Mädden.

Pflegt ihn, zartliche Drnaden! Schutz' ihn, schutz' ihn, Vater Pan! Und ihr freien Dreaden, Daß ihm keine Wetter schaden, Fesselt alle Sturme an!

Alle.

Pflegt ihn, gartliche Dryaden! Schutz' ihn, fchutz' ihn, Bater Pan!

Jängling.

Lächle dir der warme Aether Ewig klar und ewig blau! Sonne, gib ihm deine Strahlen! Erde, gib ihm deinen Thau!

Alle.

Sonne gib ihm beine Strahlen! Erbe, gib ihm beinen Thau!

Vater.

Freude, Freude, neues Leben Mogft bu jedem Wandrer geben; Denn die Freude pflanzte bich. Mogen beine Nektargaben Noch ben spatsten Enkel laben, Und erquicket segn' er bich!

Alle.

Freude, Freude, neues Leben Mögst du jedem Wandrer geben; Denn die Freude pflanzte bich.

(Sie tangen in einem bunten Reihen um ben Baum. Die Musik bes Orchesters begleitet sie und geht allmählig in einen eblern Styl über, während daß man im Sintergrunde den Genius mit den sieben Göttinnen beradssteigen sieht. Die Landleute ziehen sich nach beiden Seiten der Bühne, indem der Genius in die Mitte tritt und die drei bildenden Künste sich zu seiner Rechten, die vier redenden und musskalischen sich zu seiner Linken stellen.)

## Chor der Künfte.

Wir kommen von fernher,
Wir wandern und schreiten
Von Bolkern zu Volkern,
Von Zeiten zu Zeiten;
Wir suchen auf Erden ein bleibendes Hans.
Um ewig zu wohnen
Auf ruhigen Thronen,
In schaffender Stille,
In wirkender Fülle,
Wir wandern und suchen und finden's nicht aus.

## Jüngling.

Sieh, wer find sie, die hier nahen, Eine gottergleiche Schaar! Bilder, wie wir nie sie sahen; Es ergreift mich wunderbar.

#### Genius.

Wo die Waffen erklirren Mit eisernem Klang, Wo der Haß und der Wahn die Herzen verwirren, Wo die Menschen wandeln im ewigen Frren, Da wenden wir fluchtig den eilenden Gang.

## Chor der Künfte.

Wir haffen die Falschen, Die Götterverächter; Wir suchen der Menschen Aufricht'ge Geschlechter; Wo kindliche Sitten Und freundlich empfahn, Da bauen wir Hutten, Und siedeln und au!

## Madhen.

Wie wird mir auf einmal! Wie ift mir geschehn! Es zieht mich zu ihnen mit dunkeln Gewalten; Es sind mir bekannte, geliebte Gestalten, Und weiß doch, ich habe sie niemals gesehn!

#### Alle Candlente.

Wie wird mir auf einmal! Wie ist mir geschehn!

#### Genius.

Aber still! Da seh' ich Menschen, Und sie scheinen doch begludt; Reich mit Bandern und mit Kranzen, Festlich ist der Baum geschmuckt. - Sind bies nicht ber Freude Spuren? Redet! was begibt sich hier?

Dater.

Hirten sind wir bieser Fluren, Und ein Fest begehen wir.

Genius.

Welches Fest? D laffet horen! Mutter.

Unfrer Königin zu Ehren, Der Erhabnen, Gutigen, Die in unfer stilles Thal Niederstieg, uns zu beglucken, Aus dem hohen Kaisersaal.

Jüngling.

Sie, die alle Reize schmucken, Gutig, wie der Sonne Strahl.

Genius.

Warum pflanzt ihr diesen Baum? Jüngling.

Ad, Sie kommt aus fernem Land, Und Ihr Herz blickt in die Ferne! Fesseln mochten wir Sie gerne An das neue Vaterland.

Genius.

Darum grabt ihr biefen Baum Mit den Wurzeln in die Erde, Daß die Hohe heimisch werde In dem neuen Baterland?

Mädden.

Ach, so viele garte Bande

Ziehen Sie zum Jugendlande! Alles, was Sie dort verließ, Ihrer Kindheit Paradies, Und den heil'gen Schooß der Mutter, Und das große Herz der Brüder, Und der Schwestern zarte Brust — Konnen wir es Ihr erseizen? Ist ein Preis in der Natur Solchen Freuden, solchen Schätzen?

#### Genius.

Liebe greift auch in die Ferne, Liebe fesselt ja kein Ort. Wie die Flamme nicht verarmet, Zündet sich an ihrem Fener Eine andre wachsend fort — Was Sie Theures dort besessen, Unverloren bleibt es Ihr; Hat Sie Liebe dort verlassen, Findet Sie die Liebe hier.

#### Mutter.

Ad, Sie tritt aus Marmorhallen, Aus dem goldnen Saal der Pracht. Wird die Hohe Sich gefallen, Hier wo über freien Auen Nur die goldne Sonne lacht?

#### Genius.

hirten, euch ift nicht gegeben, In ein schönes herz zu schauen! Wiffet, ein erhabner Ginn Legt das Große in das Leben, Und er sucht es nicht darin.

## Jüngling.

D schone Fremdlinge! Ichrt uns Sie binden, D lehret uns, Ihr wohlgefällig senn! Gern wollten wir Ihr duft'ge Rranze winden, Und führten Sie in unfre Hutten ein!

#### Genius.

Ein schones Herz hat bald sich heim gefunden; Es schafft sich selbst, still wirkend, seine Welt. Und wie der Baum sich in die Erde schlingt Mit seiner Wurzeln Kraft und sest sich kettet, So rankt das Sole sich, das Treffliche, Mit seinen Thaten an das Leben au. Schnell knupfen sich der Liebe zarte Bande, Wo man beglückt, ist man im Vaterlande.

#### Alle Sandleute.

D schoner Fremdling! sag', wie wir Sie binden, Die Herrliche in unsern stillen Grunden?

#### Genius.

Es ist gefunden schon das zarte Band; Micht Alles ist Ihr fremd in diesem Land: Mich wird Sie wohl und mein Gefolge kennen, Wenn wir uns Ihr verkundigen und nennen.

(Hier tritt der Genius bis an's Profeenium, die sieben Gbtz tinnen thun das Gleiche, so daß sie ganz vorn einen Halbe freis bilden. In dem Augenblick, wo sie vortreten, entbullen sie ihre Attribute, die sie sieht unter den Gewändern verborgen gehalten.)

#### Genius (gegen bie Barftin).

Ich bin der schaffende Genius des Schonen, Und, die mir folget, ist der Kunste Schaar. Wir sind's, die alle Menschenwerke kronen, Wir schmucken den Pallast und den Altar. Längst wohnten wir bei Deinem Kaiserstamme Und Sie, die Herrliche, die Dich gebar, Sie nahrt uns selbst die heil'ge Opferstamme Mit reiner Hand auf Ihrem Hausaltar. Wir sind Dir nachgesolgt, von Ihr gesendet: Denn alles Gluck wird nur durch uns vollendet.

#### Arditektur

(mit einer Mauerkrone auf bem Haupt, ein golbnes Schiff in ber Rechten).

Mich fahst Du thronen an der Newa Strom! Dein großer Uhnherr rief mich nach dem Norden, Und dort erbaut' ich ihm ein zweites Kom; Durch mich ist es ein Kaisersitz geworden. Ein Paradies der Herrlichkeit und Große Stieg unter meiner Zauberruthe Schlag. Jetzt rauscht des Lebens lustiges Getose, Wo vormals nur ein dustrer Nebel lag; Die stolze Flottenrustung seiner Maste Erschreckt den alten Belt in seinem Meer-Pallasie.

#### Sculptur

(mit einer Bictoria in ber Sand).

Auch mich haft Du mit Stannen oft gesehen, Die ernste Bilbnerin der alten Gotterwelt. Auf einen Felsen — er wird ewig stehen — Hab' ich sein großes Heldenbild gestellt; Und dieses Siegesbild, das ich erschaffen,

Dein hoher Bruder schwingt's in macht'ger Hand; Es fliegt einher vor Alexanders Waffen, Er hat's auf ewig an sein Heer gebannt; Ich kann aus Thon nur Lebenloses bilden; Er schafft sich ein gesittet Volk aus Wilden.

Malerei.

Anch mich, Erhabne! wirst Du nicht verkennen, Die heitre Schöpferin der täuschenden Gestalt. Bon Leben blitzt es und die Farben brennen Auf meinem Tuch mit glühender Gewalt. Die Sinne weiß ich lieblich zu betrügen, Ja, durch die Augen täusch' ich selbst das Herz; Mit des Geliebten nachgeahmten Zügen Versüß' ich oft der Schnsucht bittern Schmerz. Die sich getrennt nach Norden und nach Süden, Sie haben mich — und sind nicht ganz geschieden.

Mich halt kein Band, mich fesselt keine Schranke; Frei schwing' ich mich durch alle Raume fort.
Mein unermeßlich Reich ist der Gedanke,
Und mein geslügelt Werkzeug ist das Wort.
Was sich bewegt im Himmel und auf Erden,
Was die Natur tief im Verborgnen schafft,
Muß mir entschleiert und entsiegelt werden,
Denn nichts beschränkt die freie Dichterkraft;
Doch Schönres sind' ich nichts, wie lang ich wähle,
Alls in der schönen Korm — die schöne Seele.

### Mufik (mit ber Leger).

Der Tone Macht, die aus den Saiten quillet, Du kennst sie wohl, Du übst sie machtig aus. Was abnungsvoll den tiesen Busen füllet, Es spricht sich nur in meinen Tonen aus; Ein holder Zauber spielt um Deine Sinnen. Ergieß' ich meinen Strom von Harmonien; In sußer Wehmuth will das Herz zerrinnen, Und von den Lippen will die Seele flichn; Und setz' ich meine Leiter an von Tonen, Ich trage Dich hinauf zum höchsten Schonen.

## Cang (mit ber Cimbate).

Das hohe Göttliche, es ruht in ernster Stille; Mit stillem Geist will es empfunden seyn.
Das Leben regt sich gern in üpp'ger Fülle;
Die Jugend will sich außern, will sich freun.
Die Frende führ' ich an der Schönheit Zügel,
Die gern die zarten Grenzen übertritt;
Dem schweren Körper geb' ich Zephyrs Flügel;
Das Gleichmaaß leg' ich in des Tanzes Schritt.
Was sich bewegt, leuf' ich mit meinem Stabe:
Die Grazie ist meine schöne Gabe.

Schaufpielkunft (mit einer Doppelmaete).

Ein Janusbild lass' ich vor Dir erscheinen: Die Frende zeigt es bier und hier den Schmerz. Die Menschheit wechselt zwischen Lust und Weinen Und mit dem Ernste gattet sich der Scherz. Mit allen seinen Tiesen, seinen Höhen, Roll' ich das Leben ab vor Deinem Blick. Wenn Du bas große Spiel ber Welt geschen So kehrst Du reicher in Dich selbst zuruck; Denn wer ben Sinn auf's Ganze halt gerichtet, Dem ist ber Streit in seiner Brust geschlichtet.
Genins.

Und alle, die wir hier vor Dir erscheinen, Der hohen Kunste heil'ger Götterkreis, Sind wir bereit, o Furstin, Dir zu dienen. Gebiete Du, und schnell auf Dein Geheiß, Wie Thebens Mauer bei der Lever Tonen, Belebt sich der empfindungslose Stein, Entsaltet sich Dir eine Welt des Schonen.

#### Arditektur.

Die Saule soll sich an die Saule reihn. Sculptur.

Der Marmor schmelzen unter Hammers Schlägen. Malerei.

Das Leben frifch fich auf der Leinwand regen. Musik.

Der Strom der Harmonicen Dir erklingen. Cans.

Der leichte Tanz den muntern Reigen schlingen. Schauspielkunft.

Die Welt sich Dir auf dieser Buhne spiegeln. Noesie.

Die Phantasie auf ihren macht'gen Flügeln Dich zaubern in das himmlische Gefild! Malerei.

Und wie der Fris schones Farbenbild Sich glanzend aufbaut aus der Sonne Strahlen,

So wollen wir mit schon vereintem Streben, Der hohen Schonheit sieben heil'ge Zahlen, Dir, herrliche, den Lebensteppich weben!

Alle Kunfte (fich umfaffens). Denn aus der Rrafte sehon vereintem Streben Erhebt sich, wirkend, erft das mahre Leben.

# Macbeth.

Gin Tranerspiel

non

## Shakespeare,

gur Vorstellung auf dem Softheater zu Weimar eingerichtet.

## Perfonen.

Dunkan, Ronig von Edvottland. Malcolm , } feine Cobne. Donalbain. Macbeth, } feine Felbherren. Canquo, Macduff, Roffe, fcottifche Cheffeute. Angus. Cenor. Bleance , Banquo's Cobn. Seiward, Feldherr ber Englander. Sein Sohn. Seiton, Macbeth's Diener. Ein Arst. Ein Pfortner. Ein alter Mann. Drei Morder. Lady Macbeth. Ihre Rammerfrau. gekate und drei Geren. Lords. Officiere. Solonten. Banquo's Grift und andere Erfcheinungen.

# Erster Aufzug.

#### Gin offener Plas.

## Erster Auftritt.

Es bonnert und bligt. Die drei Hexen fichen ba. Erste Here.

Wann kommen wir drei uns wieder entgegen? In Donner, in Blitzen oder in Negen? Bweite Here.

Wann das Ariegsgetümmel schweigt, Wann die Schlacht den Sieger zeigt.

Dritte Bere.

Also eh' der Tag sich neigt.

Erste Bere.

Wo der Ort?

Bweite Bere.

Die Heide dort.

Dritte Bere.

Dort fuhrt Macbeth sein Geer zuruck. Bweite Here.

Dort verfunden wir ihm fein Glud! Erste Bere.

Aber die Meisterin wird uns schelten,

Wenn wir mit truglichem Schicksalswort In's Verderben führen den edeln Helden, Ihn verlocken zu Sund' und Mord.

Dritte Bere.

Er kann es vollbringen, er kann es laffen; Doch er ift glucklich: wir muffen ihn haffen.

Bweite Bere.

Wenn er sein Herz nicht kann bewahren, Mag er bes Teufels Macht erfahren.

Dritte Bere.

Wir streuen in die Brust die bose Saat, Aber dem Menschen gehort die That.

Erste Bere.

Er ist tapfer, gerecht und gut; Warum versuchen wir sein Blut?

Bweite und dritte Bere.

Strauchelt ber Gute und fällt ber Gerechte, Dann jubiliren die hollischen Machte.

(Donner und Blin.)

Erste Bere.

Ich hore die Geister!

Bweite Bere.

Es ruft ber Meifter.

Alle drei Beren.

Padok ruft. Wir kommen! Wir kommen! Regen wechste mit Sonnenschein! Haßlich soll schon, Schon häßlich senn! Auf! Durch die Luft den Weg genommen! (Sie verschwinden unter Donner und Bis.)

## Bweiter Auftritt.

Der König. Malcolm. Donalbain. Gefolge. (Gie begegnen einem verwundeten Aitter, der von zwei Gots daten geführt wird.)

## König.

Halcolm.

Es ist derselbe Ritter, ich erkenn' ihn, Der mich unlängst aus Feindes Hand befreit. Willsommen, Ariegsgefährte! Sag' dem König, Wie stand das Treffen, als du es verließest?

Es wogte lange zweiselnd hin und her, Wie zweier Schwimmer Kampf, die an einander Geklammert Kunst und Stärke ringend messen. Der wüth'ge Macdonal, werth ein Rebell Zu senn, führt' aus dem Westen wider dich Die Kernen und die Galloglassen an, Und wie ein reißender Gewitterstrom Durchbrach er würgend unsre Reihen, Alles Unwiderstehlich vor sich nieder mähend. Verloren war die Schlacht, als Macbeth kam, Dein heldenmüth'ger Feldherr. Mit dem Schwert Durch das gedrängteste Gewühl der Schlacht Macht' er sich Vahn die zum Rebellen, saßt ihn, Mann gegen Mann, und wich nicht, die er ihn Vom Wirbel bis zum Kinn entzweigespaltet

Und bes Verfluchten haupt zum Siegeszeichen Bor unfrer Aller Angen aufgefiecht.

#### König.

D tapfrer Better! Helbenmuth'ger Than! Ritter.

Doch gleich wie von demfelben Often, wo Die Sonne ihre Strahlenbahn beginnt, Schiffbrechende Gewitter sich erheben, So brach ein neues Schreckniß aus dem Schoose Des Siegs hervor. Bernimm es, großer König! Kaum wendeten die Kernen sich zur Flucht, Wir zur Verfolgung, als mit neuem Volf Und hellgeschliffnen Waften König Sueno, Norwegens Herrscher, auf den Kampsplaß trat, Den Zweifel des Gesechtes zu erneuern!

## König.

Erfdreckte das nicht unfre Oberften, Macbeth und Banquo?

#### Hitter.

Wohl! wie Sperlinge Den Abler schrecken, und das Reh den Lowen! Noch ehe sie den Schweiß der ersien Schlacht Bon ihrer Stirn gewischt, versuchten sie Das Glück in einem neuen Kampf, und hart Zusammentreffend ließ ich beide Heere. Mehr weiß ich nicht zu sagen; ich bin ganz Erschöpft, und meine Wunden fordern Hülse.

#### König.

Sie find dir rubmlich, Freund, wie deine Worte. Gebt, holt den QBundarzt! Sieh! wer naht fich bier?

## Dritter Auftritt.

Vorige. Roffe und Cenox.

Donalbain.

Der wurd'ge Than von Rog!

Malcolm.

Und welche Haft Mus feinen Augen blitt! Go blickt nur ber,

Der etwas Großes melbet.

Roffe.

Gott erhalte den Ronig! König.

Von wannen kommt ihr, chrenvoller Than? Roffe.

Bon Fife, mein König, wo Norwegens Fahnen, Bor wenig Tagen stolz noch ausgebreitet, Bor beiner Macht darnieder liegen. König Sueno, Dem jener treuvergessene Than von Cawdor, Der Reichsverräther, heimlich Borschub that, Ergriff den Augenblick, wo dieses Neich Bon bürgerlichem Krieg zerrüttet war, Und überraschte dein geschwächtes Heer! Hartnäckig, grimmig war der Kampf, bis endlich Macbeth mit unbezwinglich tapferm Arm — Des Normanns Stolz gedämpst — Mit Einem Bort: Der Sieg ist unser.

König. Mun! Gelobt fen Gott! Nosse.

Mun bittet Konig Sueno dich um Frieden; Doch wir gestatteten ihm nicht einmal Die Freiheit, seine Todten zu begraben, Bis er zehntausend Pfund in deinen Schatz Bezahlt hat auf der Jusel Sankt Columbus.

König.

Micht långer spotte dieser eidvergessene Than Bon Cawdor unsers fürstlichen Bertrauens! — Geht! Sprecht ihm das Todesurtheil und begrüßt Macbeth mit seinem Titel!

Hosse.

Ich gehorche.

König.

Was er verlor, gewann der edle Macbeth.

(Gie geben ab.)

Gine Seibe.

## Vierter Auftritt.

Die drei Gexen (begegnen einanber).

Erste Bere.

Schwester, was hast du geschafft? Lag boren! Bweite Bere.

Schiffe trieb ich um auf ben Meeren.

Dritte Bere (gur ersten).

Schwester! was du?

## Erste Bere.

Einen Fischer fand ich, zerlumpt und arm, Der flickte singend die Netze,
Und trieb sein Handwerk ohne Harm,
Als besäß' er köstliche Schätze,
Und den Morgen und Abend, nimmer mud',
Begrüßt' er mit seinem lustigen Lied.
Mich verdroß des Bettlers froher Gesang,
Und hatt's ihm geschworen seven lang und lang —
Und als er wieder zu sischen war,
Da ließ ich einen Schatz ihn sinden;
Im Netze da lag es blank und baar,
Daß fast ihm die Augen erblinden.
Er nahm den höllischen Feind ins Haus;
Mit seinem Gesange da war es aus.

Die zwei andern heren.

Er nahm ben hollischen Feind in's Haus; Mit seinem Gefange da war es aus!

Erste Bere.

Und lebte wie der verlorne Sohn, Ließ allen Gelüsten den Zügel, Und der falsche Mammon, er floh davon, Als hått' er Gebeine und Flügel. Er vertraute, der Thor! auf Hexengold, Und weiß nicht, daß es der Hölle zollt!

Die zwei andern Heren. Er vertraute, der Thor! auf Hexengold, Und weiß nicht, daß es der Hölle zollt!

Erste Bere.

Und als nun der bittre Mangel fam,

Und verschwanden die Schmeichelfreunde, Da verließ ihn die Gnade, da wich die Scham; Er ergab sich dem höllischen Keinde.
Freiwillig bot er ihm Herz und Hand Und zog als Räuber durch das Land.
Und als ich heut' will vorüber gehn, Wo der Schatz ihm in's Netz gegangen, Da sah ich ihn heulend am User siehn, Mit bleich gehärmten Wangen,
Und hörte, wie er verzweiselnd sprach:
Falsche Nire, du hast mich betrogen!
Du gabst mir das Gold, du ziehst mich nach!
Und stürzt sich hinab in die Wogen.

## Die zwei andern Beren.

Du gabft mir das Gold, du ziehst mich nach! Und fiurzt fich binab in den wogenden Bach!

## Erste Bere.

Trommeln! Trommeln! Macbeth fommt.

#### Alle Prei

(einen Ring schließend).

Die Schietsalsschwestern, Hand in Hand, Schwärmen über See und Land, Drehen so im Areise sich, Dreimal für dich Und dreimal für mich, Noch dreimal, daß es Neune macht. Halt! der Zauber ist vollbracht!

## Fünfter Auftritt.

Macbeth und Banquo. Die drei Bexen.

Macbeth.

Soldy einen Tag, so schon zugleich und häßlich Sah ich noch nie.

Banquo.

Wie weit ist noch nach Foris?

— Sieh, wer sind diese da, so grau von Haaren, So riesenhaft und schrecklich anzusehn!
Sie sehen keinen Erdbewohnern gleich,
Und stehn doch hier. Sprecht! lebt ihr, oder send
Ihr Etwas, dem kein Sohn der Erde Fragen
Vorlegen dars? Ihr scheint mich zu verstehen.
Denn jede seh' ich den verkürzten Finger
Bedeutend an die welken Lippen legen.
Ihr solltet Weiber senn, und doch verbietet
Mir euer männisch Ansehn euch dafür zu halten.

Macbeth.

Sprecht, wenn ihr eine Sprache habt, wer send ihr? Erste Here.

Heil dir, Macbeth! Seil dir, Than von Glamis! Bweite Here.

Heil dir, Macbeth! Heil dir, Than von Cambor! Dritte Here.

Heil dir, Macbeth! der einst Konig senn wird! Banquo (zu Macbeth).

Wie? Warum bebt ihr so zurud, und schaudert Bor einem Gruße, der so lieblich klingt?

(Bu ben Szeren.)

Im Namen des Wahrhaftigen!
Eprecht! fend ihr Geister, oder send ihr wirklich, Was ihr von Außen scheint?
Ihr grüßet meinen edlen Kriegsgefährten
Mit gegenwärt'gem Glück und glänzender
Verheißung künft'ger königlicher Größe!
Mir sagt ihr nichts. Vermögt ihr in die Saat
Der Zeit zu schauen und vorher zu sagen,
Welch Samenkorn wird aufgehn, welches nicht,
So sprecht zu mir, der eure Gunst nicht such,
Noch eure Abgunst fürchtet.

Erste Here.

Speil!

Bweite Bere.

Heil!

Pritte Here.

Speil!

Erste Bere.

Co groß nicht, aber großer doch, als Macbeth! Bweite Here.

Co gludlich nicht, und doch gludfeliger! Dritte Bere.

Du wirst kein Konig senn, doch Könige zeugen. Drum Heil euch beiden, Macbeth, Banquo, Heil ench! Erste Here.

Banquo und Macbeth, Seil euch! Macbeth.

Bleibt, ihr geheimnisvollen Sprecherinnen, Und fagt mir mehr!

Ich weiß, durch Sincls, meines Vaters, Tod, Der diese Nacht verschieden, bin ich Than Von Glamis! Aber wie von Cawdor?

Der Than von Cawdor lebt, und lebt im Schooße Des Glücks, und daß ich König einst seyn werde, Ift eben so unglaublich, da dem Dunkan Zwei Sohne leben! Sagt, von wannen kam euch Die wunderbare Wissenschaft? Warum Verweilet ihr auf dieser durren Heide Durch solch prophetisch Grüßen unsern Zug?

Sprecht! ich beschwör' euch!

(Die Texen verschwinden.)

## Banquo.

Die Erde bilbet Blasen, wie das Waffer, Und diese mogen davon seyn! Wo find sie hingekommen?

## Macbeth.

In die Luft, Und was uns Körper schien, zerfloß wie Athem In alle Winde — Daß sie noch da wären!

## Danquo.

Wie? Waren biese Dinge wirklich hier, Wovon wir reben, ober aßen wir Von jener tollen Wurzel, die die Sinne Bethoret?

#### Macbeth.

Eure Rinder follen Ronige werden Banauo.

Ihr felbst follt Konig fenn!

Macbeth.

Und Than von Cawdor

Dazu; war's nicht fo?

Banquo.

Wortlich und buchstäblich.

Doch seht, wer kommt da?

## Sechster Auftritt.

Vorige. Roffe. Angus. Roffe.

Ruhmgekronter Macbeth!

Dem König kam die Freudenbotschaft zu Bon deinen Siegen, wie du die Rebellen Verjagt, den surchtbarn Macdonal besiegt; Das schien ihm schon das Maaß des ird'schen Ruhms. Doch seine Zunge überströmte noch Bon deinem Lob, als er das Größre schon vernahm, Was du im Kampse mit dem surchtbaren Norweger ausgesührt, wie du der Retter Des Reichs geworden; dicht wie Hagelschläge Kam Post auf Post, jedwede schwer beladen Mit deiner Thaten Kuhm, und schüttete Dein Lob in sein erstauntes Ohr.

Angus.

Wir sind

Gefandt, dir feinen Dank zu überbringen,

Alls Herolde dich bei ihm aufzufuhren, Dich zu belohnen nicht.

Hoffe.

Zum Pfande nur

Der größern Ehren, die er dir bestimmt, Befahl uns der Monarch, dich Than von Cawdor Zu grußen, und in diesem neuen Titel Heil dir, ruhmwurd'ger Cawdor, denn du bist's!

Banquo (für sich).

Wie? Sagt der Teufel mahr?

Macbeth.

Der Than von Cambor lebt;

Wie kleidet ihr mich in geborgten Schmuck?

Der einstens Than gewesen, lebt, doch nur So lange, bis das Bluturtheil an ihm Bollstreckt ist. Ob er mit dem Normann, ob Mit den Rebellen einverstanden war, Ob er mit Beiden sich zum Untergang Des Reichs verschworen, weiß ich nicht zu sagen. Das ist gewiß, daß Hochverrath, erwiesen Und von ihm selber eingestanden, ihn Gestürzt.

#### Macbeth.

Glamis und Than von Cawdor! Das Größte steht noch aus! — Habt Dank, ihr Herren.

Hofft ihr nun nicht, daß eure Kinder Konige Senn werben, da derfelbe Mund, der mir Den Than von Cawdor gab, ce euch verhieß?

## Danquo.

Hum! Stund' ce fo, mocht' es euch leicht verleiten, Den Cawdor zu vergessen und die Krone.
Zu suchen. — Es ist wunderhar! Und oft Lockt uns der Hölle schadenfrohe Macht Durch Wahrheit selbst an des Verderbens Rand.
Unschuld'ge Kleinigkeiten dienen ihr,
Uns zu Verbrechen fürchterlicher Art
Und gransenhafter Folgen hinzureißen!

(Bu Roffe und Angus.)

Wo ift der Ronig?

Angus.

Auf dem Weg hicher. (Banquo fpricht feitwarts mit Beiben.)

Macbeth (für sich).

3wei Theile des Drafels find erfullt, Ein hoffnungevolles Mand bes bochften Dritten! - Sabt Dank, ihr Berren - Diese munderbare Eroffnung fann nicht bofe fenn - fie fann Dicht gut fenn. Bar' fie bofe, warum fing Sie an mit einer Wahrheit? Ich bin Than Von Cambor! War' fie gut, warum Beschleicht mich die entsetzliche Bersuchung, Die mir das Saar aufftraubt, mir in der Bruft Das eisenfeste Mannerberg erschuttert? Die Handlung selbst ift minder grausenvoll. Als ber Gebanke ber gefchreckten Seele. Dies Bild, die bloße Mordthat des Gehirns, Regt meine innre Welt so beftig auf, Daß jede andre Lebensarbeit ruht, Und mir nichts da ist, als das Wesenlose.

Banquo (zu den Andern). Bemerket boch, wie unfer Freund verzudt ift.

Macbeth.

Will es das Schickfal, daß ich König sen, So krone mich's und ohne daß ich's suche! Banquo.

Die neuen Ehren, die ihn schmücken, sind Wie fremde Kleider, die uns nicht recht passen, Wis wir durch oftres Tragen sie gewohnen. Macheth (für sich).

Romme, was kommen mag! Die Stunde rennt auch durch den rauhsten Tag! Banquo (zu Macbeth).

Mein edler Than, wir warten nur auf euch. Macbeth.

Bergebt, ihr Herren! Mein verstörter Kopf War in vergangne Zeiten weggerückt.
— Glaubt, eble Freunde! eure Dienste sind In meinem dankbarn Herzen eingeschrieben, Und jeden Tag durchblattr' ich meine Schuld. Jetzt zu dem König!

(Zu Banquo.)

Denkt des Vorgefallnen! Und wenn wir's reiflich bei uns felbst bedacht, Dann laßt uns frei und offen davon reden. Banquo.

Sehr gern.

Macbeth.

Bis dahin gnug davon! Kommt Freunde! (Gie gehen ab.)

Roniglider Pallaft.

## Siebenter Auftritt.

König. Malcolm. Donalbain. Macduff. Gefolge. König.

Ift die Sentenz an Cambor schon vollstreckt? Sind, die wir abgesandt, noch nicht guruck? Donalbain.

Sie find noch nicht zurückgekehrt, mein König, Doch sprach ich Einen, der ihn sterben sah. Er habe seinen Hochverrath aufrichtig Bekannt und tiese Neue blicken lassen. Das Würdigste in seinem ganzen Leben War der ergebene Sinn, womit er es Berließ! Er starb wie Einer, der aus's Sterben Studirte, und das kostbarste der Güter Warf er gleichgültig hin, als war' es Staub.

Es gibt noch keine Runft, die innerste Gestalt des Herzens im Gesicht zu lefen! Er war ein Mann, auf den ich Alles baute!

# Achter Auftritt.

Vorige. Macbeth, Banquo, Roffe, Cenor. König.

D theurer Better, Stutze meines Reichs! Die Gunde meines Undanks laftete

So eben schwer auf mir! Du bist so weit Voraus geeilt, daß dich der schnellste Flug Der Dankbarkeit nicht mehr erreichen kann! Fast mocht' ich wunschen, daß du weniger Verdient, damit mir's möglich ware, dich Nach Wurden zu belohnen! Jetzo bleibt mir nichts, Als zu bekennen, daß ich dir als Schuldner Verfallen bin mit meiner ganzen Habe.

#### Macbeth.

Was ich geleistet, Sire, belohnt sich selbst; Es ist nicht mehr, als was ich schuldig war. Euch kommt es zu, mein königlicher Herr, Die Dienste eurer Knechte zu empfangen. Sie sind des Thrones Kinder und des Staats, Und euch durch heil'ge Lehenspflicht verpfändet.

## König.

Sen mir willkommen, edler, theurer Held!
Ich habe angefangen, dich zu pflanzen,
Und für dein Wachsthum forg' ich — edler Banquo!
Du haft nicht weniger verdient; es foll
Vergolten werden. Laß mich dich umarmen,
Und an mein Herz dich drücken.

(Umarmt ihn.)

## Banquo.

Wachs' ich ba,

Co ift bie Ernte euer.

## König.

Meine Freude ift

So groß, daß fie vom Kummer Thranen boigt, Sich zu entladen. Sohne! Bettern! Thans! Und die zunächst an meinem Throne siehen! Wist, das wir Malcolm, unsern Aeltesten, Zum künft'gen Erben unsers Neichs bestimmt, Und ihn zum Prinzen Cumberlands ernennen. Der einz'ge Vorzug soll ihn kennbar machen Ans unsere trefflichen Baronen Zahl, Die gleich Gestirnen unsern Thron umschimmern!

Jetzt, Better, nach Invernef! Denn wir find Entschloffen, euer Gaft zu fenn heut' Abend.

## Macbeth.

Ich felbst will eurer Ankunft Bote sem, Und meinem Weib den hohen Gast verkunden! Und so, mein Konig, nehm' ich meinen Urlaub!

König (ihn umarmenb).

Mein wurd'ger Cambor!

(Er geht ab mit bem Geforge.)

Macheth (auein).

Pring von Cumberland!

Das ist ein Stein, der mir im Wege liegt, Den muß ich überspringen, oder ich sturze! Berhüllet, Sterne, euer himmlisch Licht, Damit kein Tag in meinen Busen falle! Das Auge selber soll die Hand nicht sehen, Damit das Ungeheure kann geschehen!

(216.)

Borhalle in Macbeths Schlog.

## Meunter Auftritt.

## Lady Macbeth

(allein, in einem Briefe lesend).

"Ich traf sie grade an dem Tag des Siegs
"Und die Erfüllung ihres ersten Grußes
"Berbürgte mir, sie wissen mehr als Menschen.
"Da ich nach neuen Dingen forschen wollte,
"Berschwanden sie. Ich stand noch voll Erstannen,
"Us Abgeordnete vom König kamen,
"Die mich als Than von Cawdor grüßten, mit
"Demselben Titel, den mir kurz zuvor
"Die Zauberschwestern gaben, und worauf
"Der dritte königliche Gruß gefolgt!
"Dies eil' ich dir zu melden, theuerste
"Genossin meiner Größe, daß du länger nicht
"Unwissend senest, welche Hoheit uns
"Erwartet. Leg' es an dein Herz! Leb' wohl!"

Glamis und Cawdor bist du, und sollst senn, Was dir verheißen ist — Und dennoch fürcht' ich Dein weichliches Gemüth — Du bist zu sanst Geartet, um den nächsten Weg zu gehn. Du bist nicht ohne Ehrgeiz, möchtest gerne Groß senn, doch dein Gewissen auch bewahren. Nicht abgeneigt bist du vor ungerechtem Gewinn; doch widersteht dir's, falsch zu spielen. Du möchtest gern das haben, was dir zuruft:

14

Schiller's fammel, Merfe, VI, Bb.

Das muß geschehn, wenn man mich haben will! Und hast boch nicht die Keckheit, es zu thun! D eile! eile her! Damit ich meinen Geist in deinen gieße, Durch meine tapfre Junge diese Zweisel Und Furchtgespenster aus dem Felde schlage, Die dich wegschrecken von dem goldnen Reif, Womit das Gluck dich gern bekrönen mochte.

# Behnter Auftritt.

Lady Macbeth. Pförtner.

Lady.

Was bringt ihr?

Pförtner.

Der König kommt auf biefe Nacht hieher.

Ladn.

Du bist nicht klug, wenn du das sagst — Ist nicht Dein herr bei ihm? Und war' es, wie du sprichst, Burd' er den Gast mir nicht verkundigt haben?

Pförtner.

Gebieterin, es ist so, wie ich sage! Der Than ist unterwegs; ein Eilbot' sprengte In vollem Lauf voraus; der hatte kaum Noch so viel Uthem übrig, seines Auftrags Sich zu entled'gen. Lady.

Pflegt ihn wohl! Er bringt

Uns eine große Poft.

(Pfortner geht.)

Der Rab' ift heiser,

Der Dunkans todtlichen Gingug in mein Saus Anfrachzen foll - Rommt jest, ihr Geister alle. Die in die Seele Mordgedanken fa'n! Kommt und entweibt mich bier! Bom Wirbel bis Bur Bebe fullt mich an mit Tigere Grimm! Berdickt mein Blut, sperrt jeden Beg der Reue. Damit fein Stich ber wiederkehrenden Natur Erschüttre meinen gräßlichen Entschluß. Und ihn verhindere, gur That zu werden. Un meine Weibesbruffe leget euch, Ihr Unglucksgeister, wo ihr auch, in welcher Gestalt unsichtbar auf Berderben lauert. Und sauget meine Milch auftatt der Galle! Romm, dice Nacht, in schwarzen Sollendampf Gehullt, damit mein blinder Dolch nicht febe, Wohin er trifft, der himmel nicht, den Borhang Der Finsterniß zerreißend, rufe: Salt! Salt inne!

## Elfter Auftritt.

Lady Macbeth. Macbeth.

Ladn.

Großer Glamis! Wurd'ger Cawbor, Und größer noch durch das prophetische "Deil dir, der einst!" — dein Brief hat mich heraus Gerückt aus dieser engen Gegenwart, Und trunken seh' ich schon das Künftige Berwirklicht!

Macbeth.

Thenerste Liebe! Dunkan kommt

Sent' Abend.

Lady.

Und wann geht er wieder? Macbeth.

Morgen, benft er.

Lady.

Dein Angesicht, mein Than, ist wie ein Buch, Worin Gefährliches geschrieben steht.
Laß beine Mienen aussehn, wie die Zeit Es heisebet: trage freundlichen Willsommen Auf beinen Lippen, beiner Hand! Sieh aus, Wie die unschuld'ge Blume, aber sen Die Schlange unter ihr! Geh, denke jest Auf nichts, als beinen Gast wohl zu empfangen. Mein sen die große Arbeit dieser Nacht,

Die allen unsern funft'gen Tag' und Nachten Die fonigliche Freiheit foll erfechten!

Macbeth.

Wir sprechen mehr bavon.

Lady.

Mur heiter, Gir!

Denn wo die Züge schnell verändert wanken, Berrath sich stets der Zweifel der Gedanken, In allem Andern überlaß dich mir!

(Gie gehen ab. Man bort blafen.)

## Bwölfter Auftritt.

König. Malcolm. Donalbain. Banquo. Macduff, Roffe, Angus, Cenox, mit Factein.

König.

Dies Schloß hat eine angenehme Lage. Leicht und erquicklich athmet sich die Luft, Und ihre Milde schmeichelt unsern Sinnen.

Banquo.

Und dieser Sommergast, die Mauerschwalbe, Die gern der Kirchen heil'ges Dach bewohnt, Beweist durch ihre Liebe zu dem Ort, Daß hier des Himmels Athem lieblich schmeckt. Ich sehe keine Friesen, sehe keine Berzahnung, kein vorspringendes Gebälk, Wo dieser Vogel nicht sein hangend Bette Bur Wiege fur die Jungen angebaut, Und immer fand ich eine mildre Luft, Wo dieses fromme Thier zu nisten pflegt.

# Dreizehnter Auftritt.

Vorige. Lady Macbeth.

König.

Uh! Sieh ba unfre angenehme Wirthin!

— Die Liebe, die uns folgt, belästigt oft;
Doch danken wir ihr, weil es Liebe ist.

So wirst auch du für diese Last und Muh,
Die wir in's Haus dir bringen, Dank uns wissen.

Ladn.

Sire! Alle unfre Dienste, zweis und breifach In jedem Stuck geleistet, blieben noch Zu arm, die große Ehre zu erkennen, Womit ihr unfer Hans begnadiget. Nichts bleibt uns übrig, königlicher Herr, Als für die alten Gunstbezeugungen, Wie für die neuen, die ihr drauf gehäuft, Gleich armen Klausnern, nur an Wünschen reich, Mit brunstigen Gebeten euch zu dienen.

König.

Bo ift ber Than von Cawdor? Wir find ihm auf ben Fersen nachgefolgt,

Und wollten seinen Haushofmeister machen; Doch er ist rasch zu Pferd, und seine Liebe; Scharf wie sein Sporn, gab ihm so schnelle Flügel, Daß er uns lang zuvorkam — Schone Lady, Wir werden euer Gast senn diese Nacht.

#### Lady.

Ihr fend in eurem Eigenthum, mein Konig! Wir geben nur, was wir von euch empfingen.

## König.

Rommt! eure Hand, und führet mich hinein Zu meinem Wirth! Wir lieben ihn von Herzen, Und was wir ihm erzeigt, ist nur ein Vorspiel Der größern Gunst, die wir ihm vorbehalten. — Erlaubt mir, meine angenehme Wirthin!

(Er führt fie binein. Die Andern folgen. Gine Tafelmufif wird gehört. Bediente geben im hintergrunde mit Speisen über die Buhne. Nach einer Weile erscheint Macbeth.)

# Vierzehnter Auftritt.

## Macbeth

(allein, gedankenvou).

War' es auch abgethan, wenn es gethan ist, Dann war' es gut, es wurde rasch gethan! Wenn uns der Meuchelmord auch aller Folgen Entledigte, wenn mit dem Todten Alles ruhte, Wenn dieser Mordstreich auch das Ende ware,

Das Enbe nur fur biefe Reitlichkeit -Wegspringen wollt' ich über kunft'ge Leben! Doch folche Thaten richten sich schon bier; Die blut'ge Lehre, die wir Andern geben, Källt gern guruck auf bes Erfinders Saupt, Und die aleichmeffende Gerechtiakeit Bwingt uns, ben eignen Giftfelch auszutrinken. - Er follte zweifach ficher fenn. Ginmal. Weil ich fein Blutsfreund bin und fein Bafall: 3wei ftarke Reffeln, meinen Urm zu binden! Dann bin ich auch sein Wirth, ber seinem Morber Die Thur verschließen, nicht den Todesstreich Selbst fuhren follte. Ueber diefes Alles Sat diefer Dunkan fo gelind regiert, Sein großes Umt so tabellos verwaltet, Daß wider diese schauberhafte That Sich seine Tugenden wie Cherubim Erheben werden, mit Posaunenzungen, Und Mitleid, wie ein neugebornes Rind, Sulflos und nacht, vom himmel niederfahren, In jedes Auge beiße Thranen locken, Und jedes Berg zur Wuth entflammen wird -Sch babe feinen Untrieb, als ben Chracig, Die blinde Wuth, die fich in tollem Anlauf Gelbft überfturgt und jenfeite ihres Biele Sintaumelt - Nun! Wie steht es brin?

# Fünfzehnter Auftritt.

Macbeth. Lady Macbeth tommt.

Lady.

Er hat

Gleich abgespeist. Warum verließet ihr Das Zimmer?

Macbeth. Fragte er nach mir? Lady.

Ich bachte,

Man hått' es euch gesagt.

Macbeth (nach einer Paufe).

Laß uns nicht weiter

In dieser Sache gehen, liebes Weib! Er hat mich furzlich erst mit nenen Ehren Gefront; ich habe goldne Meinungen Bon Leuten aller Urt mir eingekauft, Die erst in ihrem vollen Glanz getragen, Nicht gleich beiseit gelegt sehn wollen.

Lady.

Mie?

War denn die Hoffnung trunken, die dich erst So tapfer machte? Hat sie ausgeschlafen, Und ist nun wach geworden, um auf Einmal Beim Anblick dessen, was sie muthig wollte, So bleich und schlaff und nüchtern auszusehn? Bon nun an weiß ich auch, wie Macbeth liebt. Du fürchtest dich, in Kraft und That derselbe

Zu sewn, ber bu in beinen Wunschen bist! Du magst es, nach bem Hochsten aufzustreben, Und du erträgst es, schwach und seig zu sewn? "Ich mocht' es gerne, boch ich wag' es nicht" — Kleinmuthiger!

## Macbeth.

Ich bitte bich, halt ein! Das wag' ich Alles, was dem Manne ziemt; Wer mehr wagt, der ift keiner!

## Lady.

War's benn etwa Ein Thier, das dich vorhin dazu getrieben?
Als du das thatest — da warst du ein Mann!
Und wenn du mehr wärst, als du warst, du würdest Um so viel mehr ein Mann senn! Da du mir's Entdeckt, bot weder Ort noch Zeit sich an; On wolltest beide machen — Beide haben sich Won selbst gemacht: dich haben sie vernichtet. Ich habe Kinder aufgesängt und weiß, Wie allgewaltig Mutterliebe zwingt,
Und dennoch — ja, bei Gott! den Sängling selbst An meinen eignen Brüsten wollt' ich morden, Hat' ich's geschworen, wie du jenes schwurst.

## Macbeth.

Wird uns der blut'ge Mord zum Ziele führen?
Steht dieser Cumberland nicht zwischen mir
Und Schottlands Thron? Und lebt nicht Donalbain?
Für Dunkans Sohne nur und nicht für uns
Arbeiten wir, wenn wir den König tödten.

## Lady.

Ich kenne diese Thans. Nie wird ihr Stolz Sich einem schwachen Knaben unterwersen. Ein bürgerlicher Krieg entstammet sich; Dann trittst du auf, der Tapferste, der Veste, Der Nächste an dem königlichen Stamm, Die Nechte deiner Mündel zu behaupten. In ihrem Namen gründest du den Thron, Und sieht er sest, wer stürzte dich herab? Nicht in die ferne Zeit verliere dich! Den Augenblick ergreise! der ist dein.

## Macbeth.

Wenn wir's verfehlten — wenn ber Streich mißlange! Ladn.

Mißlingen! Führ' es aus mit Männermuth Und fester Hand, so kann es nicht mißlingen.
— Wenn Dunkan schläft, und diese starke Reise Wird seinen Schlaf befördern, übernehm' ich's, Die beiden Kämmrer mit berauschendem Setränk so anzufüllen, zu betäuben, Daß ihr Gedächtniß, des Gehirnes Wächter, Ein bloßer Dunst seyn soll! Und wenn sie nun In vieh'schem Schlase wie im Tode liegen, Was können dann wir beide mit dem un-Vewachten Dunkan nicht beginnen, nicht Mit seinen überfüllten Kämmerern, Die unsers Mordes Sünde tragen sollen? Macbeth.

Gebier mir feine Tochter! Manner nur Soll mir bein unbezwinglich herz erzeugen!

Wird man nicht glauben, wenn wir jene Beiden, Die in des Konigs eignem Zimmer schlasen, Mit Blut bestrichen, ihrer Dolche uns Zum Mord bedient, daß sie die That gethan?

Lady.

Wer wird bei dem Gejammer, dem Geschrei, Das wir erheben wollen, etwas Andres Zu benken wagen?

Macbeth. Weib! ich bin entschlossen,

Und alle meine Sehnen spannen sich Zu dieser That des Schreckens an. Komm, laß uns Den blut'gen Vorsatz mit der schönsten Larve Bedecken! Falsche Freundlichkeit verhehle Das schwarze Werk der heuchlerischen Seele!

(Beibe gehen ab.)

# Bweiter Aufzug.

Bimmer.

# Erster Auftritt.

Banquo. Meaner (ber ibm eine Fadel vorträgt). Banquo.

Die fpat ift's, Burfche?

flennce.

Berr, ber Mond ift unter.

Die Glocke hab' ich nicht gehort! Banquo.

Er acht

Um zwolf Uhr unter.

fleance.

's ist wohl spåter, Herr.

Banquo.

Da, nimm mein Schwert! Man ift haushalterisch im Himmel.

Die Lichter sind schon alle ans. Hier, nimm Auch das noch! Eine schwere Schlaflust liegt Wie Blei auf mir, doch mocht' ich nicht gern schlasen. Ihr guten Machte, wehrt die straflichen Gedanken von mir, die dem Schlummernden So leicht fich nahn! — Gib mir mein Schwert! Wer ba?

## Bweiter Auftritt.

Vorige. Macbeth, bem ein Bebienter leuchtet.

Macbeth.

Gin Freund.

#### Banquo.

Wie, edler Sir! noch nicht zur Ruh? Der König schläft schon. Er war außerst frohlich, Und eure Diener hat er reich beschenkt. Hier diesen Demant schieft er eurer Ladn Und grußt sie, seine angenehme Wirthin. Er ging recht glucklich in sein Schlasgemach.

## Macbeth.

Da wir nicht vorbereitet waren, mußte Der gute Wille wohl dem Mangel dienen.

#### Banquo.

Es mangelte an nichts. Nun, Sir! mir traumte Berwichne Nacht von den drei Zauberschwestern. Euch haben sie doch etwas Wahres Gefagt.

#### Macbeth.

Ich benke gar nicht mehr an sie. Indest, wenn's euch bequem ist, mocht' ich gern

Ein Wort mit euch von biefer Sache sprechen. Nennt nur die Zeit.

Vanquo. Wie's cuch gelegen ist. Macbeth.

Wenn Vanquo mein Veginnen unterftugt, Und es gelingt, fo foll er Ehre davon haben. Banquo.

So fern ich sie nicht in die Schanze schlage, Indem ich sie zu mehren meine, noch Mein gut Gewissen und mein Herz dabei Gefährdet sind, bin ich zu euren Diensten.
Macbeth.

Gut' Macht indeg.

Banquo.

Ich dank' euch. Schlafet wohl. (Banquo und Fleance gehen ab.)

Macbeth (jum Bebienten).

Sag' beiner Lady, wenn mein Trank bereit, Soll sie die Glocke ziehn. — Du, geh zu Bette! (Bebienter geht ab.)

## Dritter Auftritt.

Mucheth (allein).

Ist dies ein Dold, was ich da vor mir sche? Den Griff mir zugewendet? Komm! Lag mich dich fassen. Ich hab' bich nicht, und sehe bich boch immer. Turchtbares Bild! bist du so fühlbar nicht der Hand, Alls du dem Auge sichtbar bist? Bist du Nur ein Gedankendolch, ein Wahngebilde Des sieberhaft entzündeten Gehirns?
Ich seh' dich immer, so leibhaftig wie Den Polch, den ich in meiner Hand hier zücke. Du weisest mir den Weg, den ich will gehn; Solch ein Geräth, wie du bist, wollt' ich brauchen. Entweder ist mein Auge nur der Narr Der andern Sinne, oder mehr werth, als sie alle.

Noch immer seh' ich dich und Tropfen Bluts Auf deiner Klinge, die erst nicht waren.

Es ist nichts Wirkliches. Mein blutiger Gedanke ist's, der so heraustritt vor das Auge!

Jest scheint die Eine Erdenhälfte todt,
Und bose Träume schrecken hinterm Vorhang
Den unbeschützten Schlaf! Die Zauberei beginnt
Den surchtbarn Dienst der bleichen Heate,
Und aufgeschreckt von seinem heulenden Wächter,
Dem Wolf, gleich einem Nachtgespenste, geht
Mit groß — weit — ausgeholten Räuberschritten
Der Mord an sein entsetzliches Geschäft.
Du sichre, undeweglich seste Erde!
Hör' meine Tritte nicht, wohin sie gehn,
Damit nicht deine stummen Steine selbst
Mein Werk ausschreien, und zusammenklingend
Dies tiese Todtenschweigen unterbrechen,
Das meinem Mordgeschäft so günstig ist.
Ich brobe hier, und drinnen lebt er noch! —

(Man bort bie Glode.)

Masch vorwarts, Macbeth, und es ist gethan! Die Glocke ruft mir — Hore sie nicht, Dunkan! Es ist die Glocke, die dich augenblicks Zum Himmel fordert, oder zu der Holle.

(Er geht ab.)

# Vierter Auftritt.

Lady Macbeth. Bats barauf Macbeth.

#### Lady.

Was sie berauschte, hat mich kuhn gemacht; Was ihnen Feuer nahm, hat mir gegeben. Horch! Still!
Die Eule war's, die schrie — der traurige Nachtwächter sagt uns gräßlich gute Nacht.
— Er ist dabei. Die Kammerthur ist offen, Und die berauschten Kämmerlinge spotten Mit Schnarchen ihres Bächteramts.
So einen kräft'gen Schlaftrunk hab' ich ihnen Gemischt, daß Tod und Leben drüber rechten, Ob sie noch athmen oder Leichen sind.

Macbeth (brinnen).

Wer ist da? He!

#### Lady.

D weh! Ich fürchte, sie sind aufgewacht Und es ist nicht geschen! Der Versuch,

Schiller's fammtl. Werfe. VI. Bb.

Und nicht die That wird und verderben — Horch! Die Dolche legt' ich ihm zurecht. Er mußte Sie finden auf den ersten Blick. Hatt' es mich nicht, Wie er so schlafend lag, an meinen Bater Gemahnt, ich hatt' es selbst gethan — Nun, mein Gemabl?

Macbeth (tritt auf). Cie ift gerhan, die That! Bernahmft du kein

Ladn.

Die Eule hort' ich schreien und Die Grillen singen — Sagtest du nicht was? Macheth.

Wann?

Gerausch?

Lady.

Jett.

Macbeth.

Wie ich herunter fam? Ladn.

Sa.

Macbeth.

Sporth!

Wer liegt im zweiten Zimmer? Ladn.

Donalbain.

Macbeth (besieht seine Szande).

Das ift ein traur'ger Unblick! Dh!

Lady.

Thr send

Micht klug! Das nennt ihr einen traur'gen Unblick!

## Macbeth.

Der Eine lacht' im Schlaf, der Andere Schrie Mord! daß sie sich wechselsweise weckten. Ich stand und hörte zu, sie aber sprachen Ihr Nachtgebet und schliesen wieder ein.

Lady.

Es find dort ihrer zwei in einer Kammer. Macbeth.

Genad' uns Gott! rief Einer — Amen, sprach Der Andere, als håtten sie mich sehen Mit diesen Henkershånden stehn und horchen Auf die Geberden ihrer Furcht — Ich konnte Nicht Amen sagen, als sie schrien: Gott gnad' uns! Ladn.

Denkt ihm so tief nicht nach!

## Macbeth.

Warum denn aber konnt' ich Nicht Amen sagen? Braucht' ich doch so sehr Die Gnade Gottes in dem Augenblick, Und Amen wollte nicht aus meiner Kehle.

## Lady.

Man ning bergleichen Thaten hinterher Nicht so beschaun. Das konnt' uns rasend machen. Macbeth.

Es war, als hort' ich rufen: Schlaft nicht mehr! Den Schlaf ermordet Macbeth, den unschuld'gen, Den arglos heil'gen Schlaf, den unbeschützten, Den Schlaf, der den verworrnen Knäul der Sorgen Entwirrt, der jedes Tages Schmerz und Lust Begräbt und wieder weckt zum neuen Morgen, Das frifche Bad der wundenvollen Bruft, Das linde Del fur jede Herzensqual, Die beste Speise an des Lebens Mahl!

Lady.

Wie, Sir? Was soll das Alles?

Macbeth.

Immer, immer,

Im ganzen Hause rief es fort und fort: Schlaft nicht mehr! Glamis hat den Schlaf ermordet; Darum fell Cawdor nicht mehr schlafen, Macbeth Soll nicht mehr fchlafen!

Lady.

Wie? Wer war's benn, ber

So rief? Mein theurer Than, was fur Phantome Sind bas, die beines Herzens edeln Muth So ganz entnerven! Geh! nimm etwas Waffer, Und wasche dies verrätherische Zeugniß Von deinen Händen — Warum brachtest du Die Dolche mit heraus? Sie mussen drinn Gefunden werden. Trage sie zurück, bestreiche Die Kämmrer mit dem Blut —

Macbeth.

Ich geh' nicht wieder

Hinein. Mir graut vor dem Gedanken, was ich that; Geb du binein. Ich wag's nicht.

Lady.

Schwache Seele!

Sib mir die Dolche! Schlafende und Tobte Sind nur Gemalde; nur ein kindisch Aug' Schreckt ein gemalter Teufel. Ich bepurpre Der Rammerer Geficht mit feinem Blut; Denn biefe muß man fur bie Thater halten.

(Sie geht hinein. Man hort draußen flopfen.)

Macbeth.

Woher dies Klopfen? Wohin kam's mit mir, Daß jeder kant mich aufschreckt! — Was für Hände! Sie reißen mir die Augen aus — Weh'! Webe! Kann der gewässerreiche Meergott selbst Mit seinen Fluten allen dieses Blut Von meiner Hand abwaschen? Eher färbten Sich alle Meere roth von dieser Hand!

Ludy (zuractemmens).

So ist die blur'ge That von uns hinweg Gewälzt, und Jene tragen unfre Schuld Auf ihren Händen und Gesichtern — Horch! — Ich hör' ein Klopfen an der Thur nach Euden. Gehn wir hinein. Ein wenig Wasser reinigt uns Von dieser That! Wie leicht ist sie also! Komm! Deine Stärke hat dich ganz verlassen.

(Reues, stärkeres Vechen.)

— Es flopft schon wieder! Wirf bein Nachtsleid über! Geschwind, damit und Niemand überrasche, Und seh', daß wir gewacht! — D sen ein Mann! Berlier' dich nicht so kläglich in Gedanken!

## Macbeth.

Mir dieser That bewußt zu seyn! D besser, Mir ewig meiner selbst nicht mehr bewußt seyn!

(Das Klopfen wird ftarfer.)

Poch' ihn nur auf aus feinem Todesfchlaf! Was gab' ich brum, bu konntest es!

Ladn (ibn fortgiebend).

Rommt! Rommt! (Geben binein.)

# Bunfter Auftritt.

Pfortner mit Schliffeln. Gernach Macduff uns Hoffe.

Uförtner (commt fingens). Verschwunden ift die finstre Nacht. Die Lerche schlägt, ber Tag erwacht, Die Sonne fommt mit Prangen Alm Himmel aufgegangen. Sie Scheint in Ronigs Drunkgemach. Sie scheinet burch bes Bettlers Dach, Und was in Nacht verborgen war, Das macht fie fund und offenbar.

(Starferes Rloufen.)

Poch'! poch'! Geduld da drauffen, wer's auch ift! Den Pfortner laßt sein Morgenlied vollenden. Gin guter Tag fangt an mit Gottes Preis, 's ift fein Geschäft so cilia, als bas Beten.

(Gingt weiter.)

Lob sen bem herrn und Dank gebracht, Der über diesem Saus gewacht, Mit feinen heil'gen Schaaren Une gnabig wollt' bewahren. Wohl Mancher schloß die Angen schwer

Und definct sie dem Licht nicht mehr, Drum freue sich, wer neu belebt Den frischen Blick zur Sonn' erhebt! (Er schließt auf. Macbuff und Rosse treten auf.) Rosse.

Nun, bas muß wahr senn, Freund! ihr führet eine So helle Orgel in ber Brust, baß ihr bamit Ganz Schottland konntet aus bem Schlaf posaunen.

Pfärtner.

Das kann ich auch, herr, denn ich bin ber Mann, Der euch die Nacht ganz Schottland hat gehutet. Hosse.

Wie das, Freund Pfortner?

## Pförtner.

Nun, sagt an! Wacht nicht Des Königs Auge für sein Bolk, und ist's Der Pförtner nicht, der Nachts den König hütet? Und also bin ich's, seht ihr, der heut' Nacht Gewacht hat für ganz Schottland.

## Roffe.

Ihr habt Recht.

## Macduff.

Den König hutet seine Gnad' und Milde. Er bringt dem Hause Schutz, das Haus nicht ihm: Denn Gottes Schaaren machen, wo er schlaft.

## Rosse.

Sag, Pfortner! ift bein Herr schon bei ber Hand? Sieh! unser Pochen hat ihn aufgeweckt. Da kommt er.

# Sechster Auftritt.

Macbeth. Macduff. Hoffe.

Hoffe.

Guten Morgen, edler Gir! Macbeth.

Den wunsch' ich Beiben.

Macduff.

Ist der König munter?

Macbeth.

Moch nicht.

Macduff.

Er trug mir auf, ihn fruh zu wecken; Ich habe die bestimmte Stunde bald Berfehlt.

Macbeth.

Ich fuhr' euch zu ihm.

Macduff.

Dich weiß,

Es war' euch eine angenehme Muhe; Doch ist es eine Muhe.

Macbeth.

Gine Arbeit,

Die uns Bergnugen macht, heilt ihre Muh'. Sier ift die Thur.

Macduff.

Ich bin so breist und rufe;

Denn fo ift mir befohlen.

(Er gebt hinein.)

# Siebenter Auftritt.

Macbeth und Roffe.

Rosse.

Reist der König

heut' wieder ab?

Macbeth. Ja, so bestellte er's. Nosse.

Sir! das war eine ungestüme Nacht.
Im Hause, wo wir schliefen, ward der Schlot Herabgeweht, und in der Lust will man Ein gräßlich Angstgeschrei vernommen haben, Geheul des Todes, gräßlich thnende Prophetenstimmen, die Verkündiger Entsetzlicher Ereignisse, gewaltsamer Verwirrungen des Staats, davon die Zeit Entbunden ward in bangen Mutterwehen.
Die Eule schrie die ganze Nacht; man sagt, Die Erde habe sieberhaft gezittert!

's war eine rauhe Nacht.

Rosse.

Ich bin nicht alt

Genug, mich einer gleichen zu erinnern.

## Achter Auftritt.

Vorige. Macduff tommt gurud.

Macduff.

Entsetich! Gräßlich! gräßlich! D entsetzlich! Macbeth.

Was ist's?

Hoffe.

Was gibt cs?

Macduff.

Grausenvoll! Entsetzlich!

Rein Herz kann's faffen! keine Zunge nennen! Macbeth.

Bas ift es benn?

Macduff:

Der Frevel hat sein Aergstes

Vollbracht! Der kirchenrauberische Mord Ift in des Tempels Heiligthum gebrochen, Und hat das Leben draus hinweggestohlen.

Macbeth.

Das Leben! Wie versteht ihr bas?

Nosse.

Meint ihr

Den Konig?

Macduff.

Geht hinein! Geht und erstarret Bor einer neuen, gräßlichen Gorgona. Verlangt nicht, daß ich's nenne! Seht, und dann Sprecht selbst!

(Macbeth und Roffe geben ab.)

## Macduff.

Wacht auf! wacht auf! Die Feuerglocke Geläutet! Mord und Hochverrath! Auf! auf! Erwachet, Banquo! Malcolm! Donalbain! Werft diesen pflaumenweichen Schlaf von euch, Des Todes Scheinbild, und erblickt ihn selbst! Auf, auf, und seht des Weltgerichtes Morgen! Malcolm und Banquo! wie aus euren Grabern Erhebt euch, und wie Geister schreitet her, Das gräßlich Ungeheure anzuschauen!

# Meunter Auftritt.

Macduff. Lady Macbeth. Gleich barauf Banquo mit Lenox und Angus, und nach biefem Macbeth mit Roffe.

## Lady.

Was gibt's, daß solche gräßliche Trompete Die Schläfer dieses Hauses weckt! Sagt! redet!

# Macduff. D garte Lady! es taugt nicht fur euch,

Bu horen, was ich fagen kann. Gin weiblich Dhr

Damit zu schrecken, mar' ein zweiter Mord!
(Auf Banguo, Lenox und Angus zueilend, die hereintreten.)

D Banquo! Banquo! Unser Konig ist ermordet!

#### Lady.

Silf himmel! Bas? In unferm Saus?

## Danquo.

Entfetzlich,

Mocduff! ich bitte bich, Minnn es zurück, und fag', es sen nicht so!
(Macbeth tommt mit Rosse zurück.)

Macbeth.

D! war' ich eine Stunde nur Bor diesem Unfall aus der Welt gegangen, Ich war' gestorben als ein Glücklicher. Bon nun an ist nichts Schäszenswerthes mehr Auf Erden! Tand ist Alles! Ehr' und Gnade Sind todt! Des Lebens Wein ist abgezogen, Und nur die Hefe blieb der Welt zurück.

# Behnter Auftritt.

Vorige. Malcolm. Donathain. Donathain.

Was ift verloren -

Macbeth. Ihr! Und wißt es nicht?

(Zu Donalbain.)

Der Brunnen beines Blutes ist verstopft, Ja, seine Quelle selber ist verstopft. Macduff (zu Maccolm). Dein königlicher Vater ist ermordet!

## Malcolm.

D Gott! Von wem?

Nosse.

Die Rammerer sind allem Ansehn nach Die Thater. Ihre Hande und Gesichter waren Voll Blut, auch ihre Dolche, welche wir Unabgewischt auf ihrem Kissen fanden. Sie sahen wild aus, waren ganz von Sinnen, Und Niemand wagte sich an sie heran.

## Macbeth.

D, jego reut mich's, daß ich fie im Wahnsinn Der erften Wuth getobtet.

## Macduff.

Warum thatst bu bas?

## Macbeth.

Wer ist im nämlichen Moment zugleich Gefaßt und wüthend, sinnlos und besonnen, Rechtliebend und parteiles? Niemand ist's! Die rasche That der hest'gen Liebe rannte Der zaudernden Vernunft zuvor. — Hier lag Dunkan — sein königlicher Leib von Dolchen Entstellt, zerrissen! Seine offnen Wunden Erschienen wie ein Riß in der Natur, Wodurch der Tod den breiten Einzug nahm! Dort seine Mörder, in die Farbe ihres Handwerks Gekleidet, ihre Dolche frech bemalt mit Blut! Wer, der ein Herz für seinen König hatte, Und Muth in diesem Herzen, hätte da

#### Lady

(stellt fich, ale ob sie ohumachtig werbe). Helft mir von hinnen — Dh!

## Macduff.

Sorgt für die Ladn!

(Macbuff, Banquo, Roffe und Angus find um fie beschäftigt.)
Malcolm (zu Donatbain).

Wir schweigen siill, die diefer Trauerfall Um nachsten trifft?

## Donalbain.

Was laßt sich sagen, hier,

Wo unser Feind, in unsichtbarer Spalte Verborgen, jeden Augenblick hervor Zu sturmen, auf uns herzufallen droht! Laß uns davon gehn, Bruder! Unser Thranen Sind noch nicht reif.

#### Malcolm.

Noch unfer heft'ger Schmerz Im Stand, fich von der Stelle zu bewegen.

## Banquo

(zu benen, welche die Laby wegsühren).

Mehmt euch der Lady an! — Und wenn wir uns Bon der Berwirrung unsers ersten Schreckens Erholt, und unsre Blöße erst bedeckt,

Dann laßt uns hier auf's Neu' zusammenkommen.

Und dieser ungeheuren Blutschuld weiter

Nachforschen. Uns erschüttern Furcht und Zweisel.

Hier in der großen Hand des Höchsten steh' ich,

Und unter diesem Schirme kämpf' ich jeder

Beschuldigung entgegen, die Berrath

Und Bosheit wider mich ersinnen mögen!

Macbeth.

Das thu' ich auch.

Macduff.

Und id).

Roffe, Angus und Lenor.

Das thun wir Alle,

Macbeth.

Jetzt werfen wir uns schnell in unfre Kleiber, Und kommen in ber Halle dann zusammen! Alle.

Wir sind's zufrieden.

(Geben ab.)

# Elfter Auftritt.

Malcolm. Donalbain.

Malcolm.

Das gedenkt ihr, Bruder?

Ich find' es nicht gerathen, ihrer Treu' Uns zu vertrauen. Einen Schmerz zu zeigen, Von dem das Herz nichts weiß, ist eine Pflicht, Die dem Unredlichen nicht schwer ankommt. Ich geh' nach England.

Donalbain.

Ich nach Irland.

Gerathner ift's fur unfer beider Bohl, Wir trennen unfer Schickfal! Wo wir find,

Ceh' ich aus jedem Lacheln Dolche brohn, Je naber am Blut, fo naber dem Berderben. Malcolm.

Der Morderpfeil, der unsern Bater traf, Fliegt noch, ist noch zur Erde nicht gefallen! Das Beste ist, vom Ziel hinweg zu gehn. Drum schnell zu Pferde! Keine Zeit verloren Mit Abschiednehmen! Da ist's wohl gethan, Sich wegzusiehlen, wo das kleinste Weilen Tod und Verderben bringen kann!

(Gie geben ab.)

# Bwölfter Auftritt.

Nosse. Ein alter Mann. Alter Mann.

Ja, Herr! von achtzig Jahren her besinn' ich mich, Und in dem langen Zeitraum hab' ich Bittres Erlebt, und Unglückseliges erfahren. Doch diese Schreckensnacht hat all mein vorig Wissen Zum Kinderspiel gemacht.

Rosse.

Ach, guter Bater! Du siehst, wie selbst der Himmel duster bleich Auf diesen blut'gen Schauplatz niederhangt, Wie von der Menschen Gräuelthat emport! Der Glocke nach ist's hoch am Tag, und doch Dampst finstre Nacht den Schein der Himmelslampe.

### Alter Mann.

Es ist so unnaturlich, wie die That, Die wir erlebten. Neulich ward ein Falke, Der triumphirend thurmhoch in den Luften Herschwebte, kuhn von einer mausenden Nachteule angefallen und getödtet.

### Mosse.

Und Dunkans Pferde — so wundersam Es klingt, so wahr ist's! — diese schonen Thiere, Die Zierde ihrer Gattung, wurden toll Auf einmal, brachen wild aus ihren Ställen, Und schossen wuthend um sich her, dem Ruf Des Führers starr unbändig widerstrebend, Alls ob sie Krieg ankundigten den Menschen. Alter Mann.

Man fagt, daß sie einander aufgefressen-

Hoffe.

Das thaten fie. Kaum traut' ich meinen Sinnen, Als ich es fah. — hier kommt ber wackre Macduff.

## Preizehnter Auftritt.

Vorige. Macduff.

Rosse.

Mun, Sir! Wie geht die Welt? Macduff.

Mie? Seht ihr's nicht?

Rosse.

Weiß man, mer biefe mehr als blut'ge That Berubte ?

Macduff.

Sie, die Macbeth tobtete.

Hoffe.

Die Kammerer? Gett! Und aus welchem Antrieb? Was bracht' es ihnen fur Gewinn?

Macduff.

Sie waren

Erkauft. Des Königs eigne Sohne, Malcolm Und Donalbain, find heimlich weggeflohn, Und machten fich badurch der That verdächtig. Rosse.

D immer, immer wider die Natur! Unmäß'ge Herrschssucht, die mit blinder Gier Sich ihre eignen Lebenssäfte raubt! — So wird die Krone wohl an Macbeth fallen? Macduff.

Er ist schon ausgerusen und nach Scone

Bur Kronung abgegangen.

Roffe.

Wo ist Dunkans Leiche?

Macduff.

Nach Kelmeshill gebracht, ber heil'gen Gruft, Bo die Gebeine feiner Bater ruhen.

Roffe.

Geht ihr nach Scone?

Macduff.

- Mein! Ich geh' nach Fife.

Hoffe.

Gut! So will ich nach Scone. Macduff.

Lebet wohl!

Und mögt ihr Alles dort nach Wunsche finden! Leicht möchten uns die alten Röcke beffer Gefessen haben, fürcht' ich, als die neuen!

Rosse (zu dem Atten).

Nun, alter Bater, lebet wohl! Alter Mann.

Gott sen

Mit euch und Jedem, der es redlich meint, Das Bose gut macht, und den Feind zum Freund! (Sie geben ab.)

# Dritter Anfzug.

Ein Zimmer.

## Erster Auftritt.

Banquo (allein).

Du hast's nun! Glamis! Cawdor! König! Alles, Wie es die Zauberschwestern dir verhießen.
Ich fürchte sehr, du hast ein schändlich Spiel Darum gespielt. — Und doch ward prophezeit, Es sollte nicht bei beinem Hause bleiben, Ich aber sollte der beglückte Stifter, Die Wurzel eines Königsstammes senn.
Wenn Wahrheit kommen kann aus solchem Munde, Und der erfüllte Gruß an dich beweist's, Wie sollten sie nicht eben sowohl mein Orakel senn, wie dein's, und mich zur Hoffnung Anfrischen? Aber still! Nichts mehr davon!

## Bweiter Auftritt.

(Trompeten.)

Macbeth ais Konig. Lady Macbeth. Roffe. Angus. Cenox. Banquo. Gefolge.

### Macbeth.

Sieh ba! hier ist ber Erste unfrer Gafte! Ladn.

Blieb er hinweg, so war gleichsam ein Riß In unserm Feste, und die Krone fehlt' ihm. Macbeth.

Banquo! Wir geben diese Nacht ein festlich Mahl Und bitten euch um eure Gegenwart.

### Banquo.

Nach meines Herrn Befehl, dem zu gehorchen Mir heil'ge Pflicht ift.

Macbeth.

Ihr verreiset heut'? Banquo.

Ja, Gire!

#### Macbeth.

Sonst hatten wir uns euren Rath, Der stets so weis' als glucklich war, in heutiger Versammlung ausgebeten. Doch das kann auch ruhn Vis morgen. Geht die Reise weit?

Banquo.

Go weit,

Daß alle Zeit von jetzt zum Abendeffen

Drauf gehen wird. Thut nicht mein Pferd sein Bestes, Werd' ich ber Racht verschuldet werden muffen Für eine bunkle Stunde oder zween.

Macbeth.

Fehlt ja nicht bei dem Test!

Banquo.

Gewißlich nicht.

Macheth.

Wir hören, unfre blut'gen Bettern sind Nach Engelland und Frland, lauguen dort Frech ihren gräuelvollen Mord, und füllen Mit seltsamen Erdichtungen die Welt. Doch bievon morgen, nebst dem Andern, was Den Staat betrifft und unfre Sorgen beischt. Lebt wohl bis auf die Nacht! Geht Fleance mit ench? Banquo.

Ja, Gire! Wir konnen langer nicht verweilen — Macbeth.

Co wunfch' ich euren Pferden Schnelligkeit Und sichre Fuße! Lebet wohl!

(Banquo geht ab. Zu ben Anbern.) Bis Anbruch

Der Nacht sey Jedermann Herr seiner Zeit. Die Freuden der Gesellschaft desto besser Zu sehmecken, bleiben wir bis dahin selbst Für uns allein. Und damit Gott besohlen!

(Lady und Lords gehen ab.)

## Dritter Auftritt.

Macheth , zuructbleibend.

#### Macbeth

(gu einem Bebienten).

Hor', Freund! find jene Manner bei der Hand? Bedienter.

Ja, Sire! sie warten draußen vor dem Schloßthor. Macbeth.

Fuhr' fie herein.

(Bedienter ab.)

So weit senn, ist noch nichts, Doch es mit Sicherheit zu senn! Vor diesem Banquo haben wir zu gittern. In seiner koniglichen Seele berrscht Dasjenige, was fich gefürchtet macht. Dor nichts erschrickt sein Muth, und dieser keden Entschlossenheit wohnt eine Klugheit bei, Die ihm zum Kubrer bient, und feine Schritte Berfichert. Ihn allein, fonst Reinen furcht' ich. Ihm gegenüber wird mein Beift gezüchtigt, Wie Mark Antons vor Cafars Genius. Er schalt die Zauberschwestern, da sie mich Buerst begrußten mit dem Ronigstitel, Und forderte fie auf, zu ihm zu reden! Und darauf grußten sie prophetisch ihn Den Bater einer koniglichen Reihe! Auf meine Stirne fetten fie

Mur einen nufruchtbare Krone, gaben
Mir einen durren Scepter in die Hand,
Damit er einst von fremden Handen mir
Entwunden werde! Ist's an dem, so hab' ich
Kur Banquo's Enkelkinder mein Gewissen
Besleckt, für sie den gnadenreichen Dunkan
Erwürgt, sür sie — allein sür sie — auf ewig
Den Frieden meiner Seele hingemordet,
Und mein unsterbliches Juwel dem alls
Gemeinen Feind der Menschen hingeopfert,
Um sie zu Königen zu machen! Banquo's
Geschlecht zu Königen! Eh' dies geschieht,
Eh' komme du, Berhängniß, in die Schranken,
Und laß uns kämpsen bis aus's Blut!

(Bedienter fommt mit ben Morbern.)

Wer ist ba?

Geh' vor die Thur, und warte, bis wir rufen.

## Vierter Anftritt.

Macbeth. Zwei Mörder.

Macbeth.

War es nicht gestern, daß ich mit euch sprach? Die Mörder.

Ja, foniglicher herr!

Macbeth.

Run? habt ihr meinen Reden nachgebacht?

Ihr wist nun, das es Vanquo war, der euch In vor'gen Zeiten so im Weg gestanden. Ihr gabet falschlich mir die Schuld; doch aus Der letzten Unterredung, die wir führten, Habt ihr es sonnenklar erkannt, wie schändlich Man euch betrog —

## Erster Märder.

Ja, herr! Ihr überzeugtet uns.

### Macbeth.

Das that ich.

Nun auf den andern Punkt zu kommen. Sagt!
Send ihr so lammerfromm, so taubenmäßig Geartet, daß ihr solches ungeahndet
Könnt hingehn lassen? So verschulichen Gemuths,
Daß ihr für diesen Banquo beten könnt,
Deß schwere Hand euch und die Eurigen
In Schande stürzte und zu Bettlern machte?

### Erster Mörder.

Mein Konig! wir find Manner.

### Macbeth.

Ja, ja, ihr lauft so auf der Liste mit! Wie Dachs und Windspiel alle Hunde heißen; Die eigne Rasse aber unterscheidet Den schlauen Spurer, den getreuen Wächter, Den flücht'gen Jäger. So auch mit den Menschen. Doch, wenn ihr wirklich Männer send, und zwar Un achter Mannheit nicht die allerletzten, So zeigt es jetzo! Rächet euch und mich Un einem Feinde, der uns gleich verhaßt ist.

### Erster Morder.

Ich bin ein Mann, Sire, ben die harten Stoffe Der Welt so aufgebracht, baß ich bereit bin, Der Welt zum Troße Jegliches zu wagen.

Bweiter Mörder.

Und mir, mein Konig, hat das falsche Gluck Go grausam mitgespielt, daß ich mein Schickfal Verbessern oder gar nicht leben will.

Macbeth.

Ihr wisset also, euer Feind war Banquo. Die Mörder.

Ja, Gire!

Macbeth.

Er ist auch meiner, und er ist's Mit folchem blutig unverschnten Haß, Daß jeder Augenblick, der seinem Leben Zuwächst, das meine mir zu rauben droht. Zwar steht's in meiner königlichen Macht, Ihn, ohne alle andre Rechenschaft, Als meinen Willen, aus der Welt zu schaffen; Doch darf ich's nicht, um ein'ger Freunde willen, Die auch die seinen sind, und deren Gunst Ich ungern in die Schanze schlüge! Fa! Die Klugheit will es, daß ich den beweine, Auf den ich selbst den Streich geführt! Darum Bedarf ich eures Arms zu dieser That, Die ich aus ganz besonders wicht'gen Gründen Dem öffentlichen Aug' verbergen muß.

Erster Mörder.

Mein Konig! wir erwarten beinen Wink.

## Bweiter Mörder.

Und wenn auch unfer Leben — Macbeth.

Eure Kühnheit blist Ans euch hervor. Der Feind, von dem wir reden, Wird diesen Abend hier zurück erwartet.
Im nächsten Holze kann die That geschehen, Doch etwas sern vom Schloß, versteht ihr wohl, Daß kein Verbacht auf mich geleitet werde.
Zugleich mit ihm muß, um nichts halb zu thun, Auch Fleance, sein Sohn, der bei ihm ist, An dessen Untergange mir nicht minder Gelegen ist, als seinem eignen — hört ihr?
Das Schicksal dieser finstern Stunde theilen.
Hobbt ihr verstanden?

Mörder.

Wohl! Wir find entschlossen,

Mein Konig!

## Macbeth.

Nun, so geht auf euren Posten! Bielleicht stößt noch der dritte Mann zu euch, Daß nichts dem Zufall überlassen bleibe! (Die Mörber geben ab.)

Befchloffen ift's! Banquo, erwartest du Jum Hinnel einzugehn, fliegst du ihm heut' noch zu!

## Fünfter Auftritt.

Macheth. Lady Macheth. Lady.

Wie, mein Gemahl? Warum so viel allein? Was kann es helsen, daß ihr eure Traume Zur traurigen Gesellschaft mahlt, und mit Gedanken sprecht, die dem, an den sie denken, In's nicht'ge Grab hinab gefolgt sewn sollten? Auf Dinze, die nicht mehr zu andern sind, Muß auch kein Blick zurück mehr fallen! Was Gethan ift, ist gethan, und bleibt's.

## Macbeth.

Wir haben

Die Schlange nur verwundet, nicht getödtet;
Sie wird zuheilen, und dieselbe seyn
Aus's Neue; unser machtlos seiger Grimm
Wird, nach wie vor, vor ihrem Zahn erzittern.
Doch ehe soll der Dinge seste Form
Sich lösen, ehe mögen beide Welten
Zusammenbrechen, eh' wir unser Brod
Mit Zittern essen, und uns fernerhin
In angstlich bangen Schreckensträumen wälzen.
Weit besser war' es, bei den Todten seyn,
Die wir zur Ruh geschickt, uns Platz zu machen,
Alls fort und fort in ruheloser Qual
Auf dieser Folterbank der Todesfurcht
Zu liegen. — Dunkan ist in seinem Grabe;
Sanst schläst er auf des Lebens Fieberangst.

Berråtherbosheit hat ihr Aeußerstes An ihm gethan! Nun kann nicht Stahl noch Gift, Nicht Krieg von Außen, nicht Berrätherei Bon Junen, nichts den Schläfer mehr berühren!

Lady.

Rommt, kommt, mein Konig, mein geliebter Herr, Rlart eure finstern Blicke auf! Send heiter Und hell heut' Abend unter euren Gasten!

Macbeth.

Das will ich, liebes Weib! und sen du's auch, Und spare nicht die glatte Schmeichelrede. Noch heischt's die Zeit, daß wir uns unsers Ranges Entaußern, zu unwürdiger Liebkosung Heruntersteigen, unser Angesicht Zur schönen Larve unsers Herzens machen.

Lady.

Lagt bas!

Macbeth.

D angefüllt mit Scorpionen Ist meine Seele! Theures Weib! du weißt, Noch lebet Banquo und sein Sohn!

Lady.

Doch Reinem gab

Natur das Borrecht der Unsterblichkeit.

### Macbeth.

Das ist mein Trost, das sie zerstörbar sind! Drum gutes Muths! Eh' noch die Fledermaus Den unzesell'gen Flug beginnt, eh' auf Der bleichen Hekate der Kafer, Im hohlen Baum erzeugt, die mude Nacht Mit seinem schläfrigen Gesums einläutet, Soll eine That von furchtbarer Natur Bollzogen fenn.

Lady.

Was foll geschehn?

Gen lieber schuldlos durch Unwiffenheit, Mein trautes QBeib, bis du ber fert'gen That Bujauchgen fannft. - Steig nieder, blinde Racht, Des Tages gartlich Auge schließe gu! Mit beiner unfichtbaren blut'gen Sand Durchstreiche, reiß in Studen biefen großen Schuldbrief, der auf mir lastend mich so bleicht! - Schon finkt der Abend, und die Rrabe fliegt Dem doblenwimmelnden Gebolge gu: Einnicken alle freudigen Geschopfe Des Tags, indeß die schwarzen Sausgenoffen Der traur'gen Racht auf ihren Raub ausgeben. Du staunst ob meiner Rede! Doch sen rubig! Was blutig anfing, mit Verrath und Mord, Das sett sich nur durch blut'ge Thaten fort! Damit lag bir genugen! Folge mir!

(Sie gehen ab.)

Unter Baumen.

## Sechster Auftritt.

Drei Mörder treten auf. Erster (zum Dritten). Wer aber hieß dich zu uns stoßen?

### Dritter.

Macbeth.

Erster (jum Zweiten).

Wie? Sind wir beide ihm nicht Manns genug, Daß er, besorgt, uns den Gehulfen sendet? Was meint ihr? Durfen wir ihm traun?

Bweiter.

Wir konnen's dreift. Die Zeichen treffen zu, Es ist der Mann, von dem der Konig sprach.

#### Erster.

So steh zu uns. Am abendlichen Himmel Berglimmt der letzte bleiche Tageöschein. Der Wandrer, der sich auf dem Weg verspätet, Strengt seiner Schritte letzte Kraft noch an, Die Nachtherberge zeitig zu erreichen, Und der, auf den wir lauern, nähert sich. Bweiter.

Still! Horch! Ich hore Pferde.

Banquo (hinter ber Scene).

Licht! He da!

#### Erster.

Das ist er! Denn die Andern, die beim Gastmahl Erwartet wurden, sind schon alle da.

### Bweiter.

Die Pferbe maden einen Umweg.

#### Erster.

Wohl eine Viertelmeile. Aber er Pflegt, so wie Jedermann, den Weg zum Schloß Durch dies Gehölz zu Fuß zuruck zu legen, Weil es hier naher ist und angenehmer.

## Siebenter Auftritt.

Vorige. Banquo und Eleance mit einer Factet.

Bweiter Mörder.

Ein Licht! Ein Licht!

Dritter.

Er ift ce.

Erster Mörder.

Macht ench fertig!

Danguo (vorwarts fommend).

Es wird beut' Nacht gewittern.

Bweiter Mörder.

Es schlägt ein.

(Sie fallen über ihn ber.)

Banque (indem er fich wehrt).

Berratherei! Flieh! Flieh, mein Cohn! Flich! flich!

Du kannst mein Racher seyn! - D Bbsewicht!

(Er finst tobtlich getroffen nieder. Fleance wirft die Facket weg; erster Morder tritt darauf, und löscht sie auß; jener entslicht.)

Dritter Mörder.

Wer loscht bas Licht? -

Erster Mörder.

War es nicht wohl gethan?

Bweiter Mörder.

Es liegt nur Giner;

Der Sohn entsprang.

Erster Mörder.

Berdammt! Wir haben

Die beste Salfte unsers Werks verloren.

## Dritter Mörder.

Gut! Laßt uns gehn und melden, was gethan ift! (Ste gehen ab.)

Teftlicher Gaal, erleuchtet.

Gine mit Speisen befette Tafel im Bintergrunde.

## Achter Auftritt.

Macbeth. Lady Macbeth. Roffe. Cenox. Angus. und feche andere Lords.

#### Macbeth.

Ihr kennet euren Rang. Setzt euch, ihr Herren. Vom Ersten bis zum Untersten willkommen!

Hoffe. Angus. Jenor.

Mir banken Guer Majestat.

#### Macbeth.

Wir selber wollen uns bald hier, bald dort In die Gesellschaft mischen, und das Amt Des auswartsamen Hauswirths übernehmen; Denn unsre Wirthin, seh' ich, ist zu lässig In ihrer Pflicht. Wir wollen sie ersuchen, Geschäftiger zu sehn um ihre Gaste.

(Alle fegen sich, außer Macbeth.)

#### Lady.

Thut das, mein Konig, und erinnert mich, Shillers sammtl. Werfe. VI. 280.

Wofern ich was in meiner Pflicht verfaumte. Mein Berg zum wenigsten bewillkommt Alle.

(Der erfte Morber fommt an bie Thur.)

Macheth.

Mie ihre Herzen bir entgegen wallen! Gut! Beide Seiten seh' ich, sind besetzt, So will ich dort mich in die Mitte setzen. Nun, überlaßt euch ganz der Fröhlichkeit; Bald soll der Becher um die Tasel kreisen.

(Bu bem Morber an ber Thur.)

Auf deinem Rleid ift Blut.

Erster Morder.

So ist ce Banquo's.

Macbeth.

Liegt er am Boben?

Erster Morder.

Berr! Die Rebl' ift ibm

Berfchnitten! Diesen Dienst erwies ich ihm. Macbeth.

Du bist der erste aller Kehlabschneider! Doch gleiches Lob verdient, wer seinem Sohn Denselben Dienst gethan! Bist du der auch, So suchst du deines gleichen.

Erster Mörder.

Gnad'ger Herr!

Fleance ist entwischt!

Macbeth.

Go fommt mein Fieber

Burud! Conft mar ich gang gefund, vollkommen Genesen, fest wie Marmor, wie ein Fels

Gegründet, wie das freie Element, Das uns umgibt, unendlich, allverbreitet. Jest bin ich wieder eingeengt, gebunden, Und meinen alten Schrecknissen auf's Neu' Zum Naub dahin gegeben. — Aber Banquo ist Doch sicher —?

## Erster Mörder.

Herr! Er liegt in einem Graben, Mit zwanzig Hieben in dem Ropf, der kleinste Schon eine Todeswunde. —

## Macbeth.

Dank fur bas!

Dort liegt sie also, die erwachs'ne Schlange! Der Burm, der floh, hat das Vermögen, einst Gift zu erzeugen, doch für jetzt noch keine Zähne! Gut! Morgen wollen wir's noch einmal horen!

(Morber geht ab.)

### Lady.

Mein König! Ihr verfürzet eure Gaste. Das reichste Mahl ist freudenleer, wenn nicht Des Wirthes Juspruch und Geschäftigkeit Den Gasten zeigt, daß sie willkommen sind. Satt essen, kann sich Jeglicher zu Hause; Geselliges Vergnügen, munteres Gespräch muß einem Kestmahl Würze geben.

(Banquo's Grift steigt empor, und sest sich zwischen Roffe und Lenox an den Play, der fur Macbeth in der Mitte des Tisches leer gelaffen ift.)

#### Macbeth.

Willkommene Erinnerung -

(Bu ben Lords.)

Run! Wohl

Befomm' es meinen vielgeliebten Gaffen!

Hoffe.

Sefallt es meinem Konig, Platz zu nehmen? Macbeth.

Hier waren alle unfre Ebeln nun, Die Zierden unfers Königreichs, beifammen, Wenn unfers Vanquo schätzbare Person Zugegen ware. — Möcht' ich ihn doch lieber Der Ungefälligkeit zu zeihen haben, Als eines Unfalls wegen zu beklagen!

Roffe.

Sein Nichterscheinen, Sire! schimpft sein Versprechen. Gefällt es meinem Konige, die Tafel Mit seiner hohen Gegenwart zu zieren?

Macbeth

(mit Entfepen, indem er ben Beift erblickt).

Die Tafel ist voll!

Lenor

(gang gleichguttig auf ben Geist beutenb). Sier, Sirc, ift noch ein aufbehaltner Platz!

Macbeth.

Mo ?

Nosse (so wie Lenox).

hier, mein Konig! — Was setzt Eure hobeit So in Bewegung?

Macbeth (fcauervoll).

Wer von euch hat das

Gethan?

Hoffe uns Lenor.

Bas benn, mein foniglicher herr? Macbeth (gum Geifte).

Du kannst nicht sagen, ich war's! Schuttle Die blut'gen Locken nicht so gegen mich! Rosse.

Steht auf, ihr Herrn, dem Konig ift nicht wohl. Ladn.

Bleibt sitzen, meine Lords. Der König ist Oft so, und ist's von Jugend auf gewesen; Ich bitt' euch drum, behaltet eure Platze. Der Anstoß währt nur einen Augenblick! In zwei Minuten ist er wieder besser. Wenn ihr so scharf ihn anseht, bringt ihr ihn Nur auf, und macht sein Uebel länger dauern. Est fort, und gebt nicht Acht auf ihn!

(Heimlich zu Macbeth.)

Send ihr ein Mann, Sir?

### Macbeth

(immer auf bas Gefpenft febend).

Ja, und ein beherzter

Dazu, ber Muth hat, etwas anzuschauen, Wovor ber Tenfel selbst erblassen wurde!

#### Lady.

D schon! Bortrefflich! Das sind wieder Die Malereien beiner Furcht! Das ist Der in der Luft gezückte Dolch, der, wie Du sagtest, dich zu Dunkan hingeleitet! Wahrhaftig, dieses Schaudern, dies Entsetzen, So ganz um nichts, um gar nichts, paßte gut Zu einem Ammenmährchen, am Kamin Erzählt, wofür Großmutter Burge wird. D schäme bich! Was zerrst bu fur Gesichter? Um Ende siehst bu boch nicht weniger, Noch mehr, als einen Stuhl.

Macbeth.

Ich bitte dich!

Schau borthin! borthin schaue! Mun! was fagst bu? (Bum Geift.)

Wie? Was ficht's mich an? Wenn du nicken kannst, So red' auch. — Schickt das Beinhans und die Gruft Uns die Begrabenen zuruck, so soll Der Bauch der Geier unser Grabmal werden.

(Der Geist verschwindet.)

Lady.

Ifi's moglid, Gir! fo gang unmanulich thoricht? Macbeth.

So wahr ich vor euch sieh'! Er war's. Ich sah ihn. Lady.

D schämet euch!

Macbeth.

Es ist von jeher Blut Bergossen worden, schon in alten Zeiten, Eh' menschliche Gesetze noch die friedliche Gemeinheit säuberten. — Ja, auch hernach Geschahen Morde gnug, zu gräßlich schon Dem Ohre. Sonst, wenn einem das Gehirn Heraus war, starb der Mann, und so war's aus. Jetzt steigen sie mit zwanzig Todeswunden Un ihrem Kopse wieder aus dem Grab, Und treiben uns von unsern Stühlen. — Das Ist noch weit seltsamer, als solch ein Mord.

Lady.

Sire! Eure Gafte warten -

Macbeth.

Ich vergaß mich!
Kehrt euch an mich nicht, meine werthen Freunde,
Ich bin mit einer wunderlichen Schwachheit
Behaftet; wer mich kennt, gewöhnt sich dran.
Kommt! kommt! Auf eure Freundschaft und Gesundheit!
Hernach will ich mich setzen! Gebt mir Wein!
Voll eingeschenkt! Ich trinke auf das Wohlseyn
Der ganzen gegenwärtigen Versammlung
Und unsers theuren Freundes Vanquo auch,
Den wir vermissen. — Wär' er doch zugegen!
Auf sein und euer Aller Wohlergehn!

(Der Geift steht wieder ba.)

Nosse. Lenor. Angus. Wir banken unterthänigst.

Macbeth

(ben Geift erblidend und heftig auffahrend). Hinweg aus meinem Angesicht! Laß dich Die Gruft verbergen! Dein Gebein ist marklos! Dein Blut ist kalt; du hast nicht Kraft zu sehn In diesem Aug', mit dem du mich anstarrest!

Lady.

Berwundert euch nicht, meine edeln Thans, Nehmt es fur etwas ganz Gewöhnliches. Es ist nichts weiter! Glaubt mir! Schade nur, Daß es die Freude dieses Abends stort!

Macbeth.

Was Einer wagt, das wag' auch ich — Komm du

In der Gestalt des ranhen Eisdars auf mich au, Des lyd'schen Tigers, des geharnischten Mbinozeres, in welcher andern Schreckens: Giestalt du immer willst, nur nicht in dieser, Und meine sesten Merven sollen nicht Erbeben — Oder lebe wieder auf, Und sordre mich aus's Schwert in eine Wüsse. Wenn ich mich zitternd weigere, dann schilt Mich eine weid'sche Menme! Weg! Hinweg! Furchtbarer Schatten! Wesenloses Schreckbild!

(Der Geift verschwindet.)

Ja - nun - Sobald du fort bift, bin ich wieder Ein Mann.

(Zu ben Gaften, welche auffteben wollen.) Ich bitt' euch, Freunde! bleibet figen! Ladn.

Ihr habt burch biesen fieberhaften Anftoß Den Schrecken unter eure ebeln Gafte Gebracht, und alle Frohlichkeit verbannt.

Macbeth.

Ich bitte bich! Kann man denn foldhe Dinge Wie eine Sommerwolke vor sich weg Ziehn lassen, ohne außer sich zu senn? Du machst mich irr' an meinem eignen Selbst, Seh' ich, daß du dergleichen Furchterscheinungen Anschaun, und den natürlichen Rubin Auf deinen Wangen kannst behalten, wenn Die meinen das Entsetzen bleicht.

Nosse.

Mas für

Erscheinungen, mein Konig?

## Lady.

Rebet nicht,

Ich bitt' euch! Es wird schlimmer stets und schlimmer. Biel Fragen bringt ihn vollends ganz von Sinnen. Gut' Nacht auf einmal Allen! Abartet nicht Erst auf Besehl zum Ausbruch! Geht zugleich!
Rolle. Angus. Lenox.

Wir wunschen unserm König gute Nacht Und bessere Gesundheit!

> Jady. Allerseits gut' Nacht! (Die Lords geben ab, von der Laby begleitet.)

## Meunter Auftritt.

Macheth. Gleich barauf Lady Macheth.

Es fordert Blut! Blut, sagt man, fordert Blut! Man hat Erfahrungen, daß Steine sich Gerührt, daß Bäume selbst geredet haben! Wahrsager, die das tiesverborgne Band Der Dinge kennen, haben schon durch Krähen Und Dohlen die geheimste Mörderthat An's Licht gebracht — Wie weit ist's in der Nacht? Lady

(ift indeß zurudgefommen).

So weit, daß Nacht und Morgen schon im Streit Begriffen, wer die Herrschaft fuhren soll.

### Macbeth.

Und Macduff, fagft du, weigert fich zu fommen?

Saft du ihn laden laffen?

Macbeth.

Nein, ich hört' ce Nur vor der Hand; doch will ich nach ihm senden. Es ist nicht Einer unter diesen Thans, In dessen Haus' ich meinen Horcher nicht Besolde! — Morgen mit dem Frühesten Such' ich die Zauberschwestern auf. Sie müssen Mir mehr entdecken, denn ich muß nun schon Das Alergste wissen auf dem ärgsten Abeg. Ich bin so tief in Blut hincingestiegen, Daß die Gesahr dieselbe ist, ich mag Zurücke schreiten oder vorwärts gehn.
— Seltsame Dinge wälzt mein Geist bei sich Herum, die einen raschen Arm erfordern Und That senn müssen, eh' sie Aborte sind.

Euch mangelt die Erquidung aller Wefen, Der Schlaf.

Macbeth.

Ja, komm! Wir wollen auch nun schlafen. Mein Fehler ist nur eines Neulings Furcht, Den die Gewohnheit noch nicht abgehärtet. Wir find in Thaten dieser Art noch Kinder.

(Gie gehen ab.)

# Dierter Aufzug.

Ein freier Plat.

## Erster Auftritt.

Rosse und Cenox.

Ich führe das nur an, euch auf die Spur In bringen. Setzt euch selber nun zusammen! Der gnadenreiche Dunkan ward von Macbeth Betrauert! Freisich wohl! er war ja todt.
Und der getreue, biedre Banquo reiste
In spåt des Nachts. Wer Lust hat, kann auch sagen, Fleance hab' ihn umgebracht, denn Fleance entsloh. Man sollte eben in so spåter Nacht nicht reisen. Wer dachte je, daß dieser Donalbain
Und Malcolm solche Ungeheuer wären, Den zärtlichsten der Bäter zu ermorden!
Verdammenswerthe That! Wie schmerzte sie nicht Den frommen Macbeth! Würgt' er nicht sogleich In heil'ger Wuth die beiden Thäter, die

War das nicht brav von ihm? Gewiß, und weise Micht minder; denn wer hatt' es ohne Grimm Anhoren konnen, wenn die Buben es Geläugnet! Also, wie gesagt, sehr klug! — Und send gewiß, sollt' er der Sohne Dunkans Je habhaft werden — welches Gott verhüte! Sie sollten lernen, was es auf sich hat, Den Bater morden! Und das sollt' auch Fleance! — Doch still! Um ein'ger freien Worte willen, Und weil er von dem Gastmahl des Tyrannen Ausblieb, lud Macduss seinen Jorn auf sich. Konnt ihr mir Nachricht geben, wo er jetzt Sich aushält?

### Tenor.

Malcolm, Dunkans Melteffer. Dem ber Turann bas Erbreich vorenthalt. Lebt an dem Sof bes frommen Eduard. Geehrt, wie einem Konige geziemt, Und der Verbannung Bitterkeit vergeffend. Dabin ift nun auch Macduff abgegangen, Englands großmuth'gen Konig anzuflehn, Daß er ben tapfern Seiward uns zum Beiffand Berfende, ber mit Gottes madt'gem Schutz Die Inrannei zerstore, unsern Nachten Schlaf Und unfern Tifchen Speife wieder gebe, Den morderischen Dolch von unsern Keften Entferne, uns auf's Deue um den Thron Des angestammten Koniges versammle, Damit wir ohne Niedertrachtigkeit Bu Ehren fommen konnen - Darnach sehnen wir Uns jeizt umsonst. — Die Nachricht von dem Allen Hat den Tyrannen so in Wuth gesetzt, Daß er zum Kriege schleunig Anstalt macht.

Rosse.

So schickte er nach Macduff?

Lenor.

Ja. Und mit einem runden furzen: Sir, Ich komme nicht! ward der Gefandte abselertigt, der mit einem finstern Blick Den Rucken wendete, als wollt' er sagen: Ihr werdet euch die Stunde reuen lassen, Da ihr mit solcher Antwort mich entließt.

Rosse.

Es sen ihm eine Warnung, sich so weit Als möglich zu entsernen. Irgend ein Wohlthätiger Cherub fliege vor ihm her Nach England, und entsalte sein Gesuch, Noch eh' er kommt, damit ein schneller Arm Zu Nettung dieses Landes sich bewassne, Dem eine Teuselshand Verderben droht.

Tenor.

Wo geht ihr hin?

Hoffe.

Ich will nach Fife, sein Weib Zu trössen und, vermag ich's, sie zu schützen. Lebt wohl! (Geben ab.) Eine große und finftere Sohle. Ein Reffel fteht in ber Mitte über bem Teuer,

Bweiter Auftritt.

Hekate. Die drei Hexen. Erste Here.

Das ift bir, hohe Meisterin?

Bweite und Dritte.

Was zurnet unfre Konigin?

Bekate.

Und soll ich's nicht, da ihr vermessen Und schamlos eure Pflicht vergessen, Und eigenmächtig, unbefragt, Mit Macbeth solches Spiel gewagt, Mit Räthseln ihn und Zauberworten Versucht zu gräuelvollen Morben? Und mich, die Göttin eurer Kraft, Die einzig alles Unheil schafft, Mich rieft ihr nicht, euch beizustehn Und eurer Kunst Triumph zu sehn? Und überdies, was ihr gethan, Geschah für einen schlechten Mann, Der eitel, siolz, wie's viele gibt, Nur seinen Kuhm, nicht euren, liebt!

Macht's wieder gut, und den Betrug, Den ihr begannt, vollendet flug! Ich will unfichtbar um ench fenn Und felber meine Macht euch leihn. Denn eh' es noch beginnt zu tagen, Erscheint er, das Geschick zu fragen. Drum schnell an's Werk mit rüst'gen Händen, Ich will euch meine Geister senden, Und solche Truggebilde weben Und täuschende Drakel geben, Daß Macketh, von dem Blendwerk voll, Berwirrt und tollkühn werden soll! Dem Schicksal soll er troken kühn, Nichts fürchten, sinnlos Alles wagen, Nach seinem eiteln Trugbild jagen. Den Sterblichen, das wist ihr lange, Kührt Sicherheit zum Untergange!

(Gie verfintt hinter bem Reffel.)

## Dritter Auftritt.

Die drei Bexen, um ben Reffet tangenb.

Erste Bere.

Um den Kessel schlingt den Reihn! Werft die Eingeweid' hinein! Krote du, die Nacht und Tag Unterm kalten Steine lag, Monatlanges Gift sog ein, In den Topf zuerst hinein!

Alle drei.

Ruftig! ruftig! Mimmer mube! Feuer brenne! Reffel fiebe! Erste Bere.

Schlangen, die der Sumpf genahrt, Rocht und zischt auf unserm Herd! Froschzehn thun wir auch daran, Fledermaushaar, Hundeszahn, Otterzungen, Stacheligel, Eiderpfoten, Eulenflügel, Baubers halber, werth der Muh, Sied' und foch' wie Hollenbruh!

Alle.

Ruftig! ruftig! Nimmer mube! Feuer brenne! Reffel siebe!

Erste Bere.

Thut auch Drachenschuppen bran, Berenmumien, Wolfeszahn, Des gefräß'gen Seehunds Schlund, Schierlingewurg, gur finftern Stund' Alusgegraben überall! Budenleber, Biegengall', Cibenaweige, abgeriffen Bei des Mondes Finfterniffen, Turfennasen thut binein. Zartarlippen, Fingerlein In Geburt erwurgter Anaben, Abgelegt in einem Graben! Mischt und ruhrt ce, bag ber Brei Tuchtig, dick und schleimig fen. Werft auch, bann wird's fertig fenn, Ein Gefros vom Tiger brein!

Alle.

Ruftig! ruftig! Nimmer mube! Fener brenne! Reffel fiebe!

Erste Bere.

Ruhlt's mit eines Sauglings Blut, Dann ift der Zauber fest und gut! Bweite Here.

Geister, schwarz, weiß, blau und grau, Wie ihr euch auch nennt, Ruhrt um, ruhrt um, ruhrt um, Was ihr rubren konnt!

(Es erscheinen zwerghafte Geifter, welche in bem Reffel rubren.)

Dritte Bere.

Judend sagt mein Daumen mir: Etwas Boses naht sich hier! Mur herein, Wer's mag seyn!

## Dierter Auftritt.

Macbeth. Die drei hexen. Nachber verschiebene Erscheinungen.

### Macbeth.

Mun, ihr geheimnisvollen schwarzen Heren, Was macht ihr ba?

Die drei Hexen (zugleich). Ein namenloses Werk.

### Macbeth.

Bei eurer bunkeln Aunst beschwör' ich euch: Antwortet mir, burch welche Mittel ihr's Auch mögt vollbringen! Müßtet ihr die Winde Entsessel, und mit Kirchen kampfen lassen; Müßt' auch das schaumend aufgeregte Meer Im allgemeinen Sturm die ganze Schifffahrt Berschlingen, müßte finstrer Hagelregen Die Ernte niederschlagen, seste Schlösser Einstürzen über'm Haupte ihrer Hüter, Pallaste, Pyramiden ihren Gipfel Erschüttert beugen bis zu ihrem Grunde! Ja, müßte gleich der Weltbau drüber brechen, Antwortet mir auf das, was ich euch frage.

Erste Bere.

Spridy!

Bweite Bere.

Frage!

Dritte Bere.

Dir soll Antwort werden.

Erste Bere.

Sprich! Willst du fie aus unserm Munde lieber, Willft du von unsern Meistern sie vernehmen? Macbeth.

Ruft fie! Ich will fie fehn!

Die drei Beren.

Groß ober klein, Erschein'! Erschein'! Und zeige bich Und beine Pflicht bescheidentlich! (Donner. Gin bewaffnetes haupt erhebt fich binter dem Reffel.)

Macbeth.

Sag' mir, du unbekannte Macht -

Erste Bere.

Was du denkst, entgeht ihm nicht. Hore schweigend, was er spricht!

Haupt.

Macbeth! Macbeth! Macbeth! Fürchte Macduffs friegerisch Haupt! Zittre vor dem Than zu Fise. Laßt mich! Mehr ift nicht erlaubt.

Macbeth.

Wer bu auch fenst, hab' Dank fur diese Warnung, Du zeigest meiner ungewissen Furcht Das Ziel! Nur noch ein Wort —

Erste Bere.

Er läßt sich nicht befehlen!

Hier ist ein Andrer, machtiger als Jener!
(Donner. Erscheinung von einem blutigen Kinde.)

Kind.

Macbeth! Macbeth! Macbeth!

Macbeth.

Hatt' ich drei Dhren, du erfulltest sie.

Rind.

Sen feck und fuhn, und durfte Blut!

Verlache beiner Feinde Wuth!

Denn Reiner, den ein Weib gebar,

Bringt Macbeth je Gefahr.

(Steigt hinunter.)

Macbeth.

So lebe Macduff immerbin! Was brauch'

Ich bich zu furchten — Aber nein! Ich will Die Sicherheit verdoppeln, und ein Pfand Vem Schieffal nehmen — du follst sterben, Macduff, Daß ich die Furcht zur Lügnerin kann machen, Und forglos schlasen in des Sturmes Nachen.

(Ein getrontes Kind mit einem Baumzweig.) Bas ift's, das wie ein koniglicher Sproßling Sich dort erhebt, um seine Kinderstirn Den goldnen Reif der Herrscherwurde tragend? Die drei Hexen.

Hore, aber rede nicht! Schweigend merke, was er fpricht. Gekröntes Kind.

Sen ein Lowe! Keinen schoue, Wer auch murre, wer dir dräue, Wer sich gegen dich verbunden! Macbeth bleibt unüberwunden, Bis der Birnamwald auf ihn heran Kückt zum Schlosse Dunssnan. (Steigt himunter.)

Dahin kommt's niemals! Wer kann Baume wie Soldaten pressen, daß sie ihre tief Berschlungnen Wurzeln aus der Erd' entsesseln, Und, die Bewegungslosen, wandelnd nahn? Glückselige Drakelsprüche! Wohl! Aufruhr, dein Haupt erhebst du nicht, dis sich Der Birnamwald erhebt von seiner Stelle. Macbeth wird leben bis an's Ziel der Zeit Und keinem Undern seinen Hauch bezahlen, Als dem gemeinen Loos der Sterblichkeit.

Und dennoch pocht mein Herz, nur Eines noch Zu wissen. Sagt mir, wenn sich eure Kunst So weit erstreckt — Wird Banquo's Same je In diesem Reich regieren?

Die drei Beren.

Forsche nichts mehr!

# Macbeth.

Ich will befriedigt fenn. Bersagt mir das, Und send verflucht auf ewig! Laßt mich's wissen. Was sinkt der Kessel! Welch Getbs' ift das?

(Koboen.)

Erste Bere.

Erscheint!

Bweite Bere.

Erscheint!

Dritte Bere.

Erscheint!

Alle drei.

Erfcheint, und macht sein Berg nicht froh! Wie Schatten kommt, und schwindet so.

(Acht Könige erscheinen nach einander, und geben mit langs samem Schritt an Macbeth vorbei. Banquo ift ber lette, und hat einen Spiegel in der Land.)

# Macbeth

(indem die Erscheinungen an ihm vorüber geben). Du gleichst zu sehr dem Geist des Banquo! Fort! Hinab mit dir! Die Kron' auf deinem Haupt Verwundet meine Augen! — Deine Miene, Du zweite goldumzogne Stirne, gleicht Der ersten — Fort! Ein Dritter, vollig wie

Der Vorige! — Verfluchte! Warum zeiget ihr mir das? Ein Vierter — D erstarret, meine Augen!
Was? Will das währen bis zum jüngsten Tag?
Noch Einer — Was? Ein Siebenter!
Ich will nicht weiter hinsehn — Aber sieh!
Da kommt der Achte noch mit einem Spiegel,
Worin er mir noch viele Andre zeigt!
Was seh' ich? Wie? Die Kronen, die Reichsäpfel
Verdoppeln sich, die Scepter werden dreisach!
Abschenliches Gesticht! Ja, nun ist's wahr!
Ich seh' es, denn der blut'ge Vanquo grinzt
Mich an, und zeigt auf sie, wie auf die Seinen.
— Was? Ist es nicht so?

Erste Bere.

Alles ist so; doch warum
Steht der König starr und stumm?
Seine Seele zu erfreuen,
Schwestern, schlingt den Feenreihen!
Kommt! Von unsern schönsten Festen
Gebt ihm einen Tanz zum Besten!
Luft, du sollst bezaubert klingen,
Wenn wir unsre Kreise schlingen,
Daß der große König soll gestehen,
Ehre sen ihm hier geschehen.

(Sie machen einen Tang und verschwinden.)

Macbeth.

Wo find sie? Weg! Verflucht auf ewig siehe Die Unglucksstunde im Kalender — Komm Herein, bu draußen!

# Fünfter Auftritt.

Macbeth. Lenox.

Lenor.

Was befiehlt mein Konig?

Macbeth.

Sahst du die Zauberschwestern?

Lenor.

Mein, mein Ronig.

Macbeth.

Sie famen nicht bei bir vorbei.

Lenor.

Rein, wirklich nicht.

Macbeth.

Berpeftet sen die Luft, auf der sie reiten! Berdammt sen, wer den Lugnerinnen traut! Ich horte Pferdgalopp. Wer kam vorbei?

Lenor.

Zwei, oder drei, die endy die Nachricht bringen, Daß Macduff sich nach Engelland geflüchtet.

Macbeth.

Nach Engelland geflüchtet?

Lenor.

Ja, mein Konig!

Macbeth.

D Zeit, du greifst in meinen furchtbarn Plan! Der flucht'ge Borsatz ist nicht einzuholen, Es gehe denn die rasche That gleich mit. Von nun an sen ber Erstling meines Herzens
Auch gleich ber Erstling meiner Hand — Und jetzt,
Gleich jetzt bas Wort durch That zu kronen, sen's
Gedacht, gethan. Ich überfalle Macduffs Schloß,
Erobre Fise im Sturme — Mutter, Kinder, alle
Verlorne Seelen seines Unglücksstamms
Erwürgt mein Schwert! Das ist kein eitles Prahlen!
Eh' der Entschluß noch kalt ist, sen's gethan!
Doch keine Geister mehr!
Wo sind die Männer? Führe mich zu ihnen.

(Geben ab.)

Die Gcene ift in einem Garten.

# Sechster Auftritt.

Malcolm uns Macduff.

Malcolm.

Komm! Laß uns irgend einen bben Schatten Auffuchen, unsern Rummer auszuweinen.

Macduff.

Laß uns vielmehr bas Todesschwert seithalten Und über unserm hingestürzten Rechte Als wackre Manner kampfend stehn! Mit jedem neuen Morgen heulen neu Berlass'ne Wittwen, heulen neue Waisen, Schlägt neuer Jammer an den himmel an, Der klagend widertont, und bange Stimmen Des Schmerzes von sich gibt, als ob er selbst Mit Schottland litte.

Malcolm.

Was ich glaube, will ich Beweinen. Was ich weiß, daß will ich glauben, Und was ich ändern kann, das will ich thun, Wenn ich die Zeit zum Freunde haben werde. Es mag sich so verhalten, wie du sprichst.

— Dies Ungeheuer, dessen bloßer Name Die Zungen lähmt, hieß einst ein Biedermann; Du liebtest ihn, und noch hat er dich nicht Beleidigt — Ich bin jung — doch könntest du Durch mich dir ein Verdienst um ihn erwerben, Und weislich gibt man ein unschuldig Lamm Dem Messer hin, um einen zürnenden Gott zu versöhnen.

Macduff. Ich bin kein Verräther. Malcolm.

Doch Macbeth ist's — Und das Gebot des Herrschers Kann auch den Besten in Versuchung führen! Bergib mir, Macduff, meinen Zweiselssinn. Du bleibst derselbe, der du bist! Mein Denken Macht dich zu keinem Andern! Engel glänzen Noch immer, ob die glänzendsten auch sielen. Wenn alle bosen Dinge die Gestalt Des Guten borgten, dennoch muß das Gute Stets diese nämliche Gestalt behalten.

Macduff.

Ich habe meine hoffnungen berloren.

# Malcolm.

Da eben fand ich meine Zweifel — Wie? Du hattest beine Gattin, beine Kinder, Die heilig theuren Pfander ver Natur, So sebnell im Stich gelassen ohne Abschied? Bergib mir! Meine Vorsicht soll dich nicht Beleidigen, nur sicher stellen soll Sie mich — du bleibst ein ehrenwerther Mann, Mag ich auch von dir benken, was ich will.

#### Macduff.

So blute, blute, armes Baterland!
Du, kecke Tyrannei, begründe fest
Und fester deinen angemaßten Thron!
Dich wagt Gerechtigkeit nicht zu erschüttern.
Du, Prinz, gehab' dich wohl! — Um alles Land,
Das der Tyrann in seinen Klauen hålt,
Und um den reichen Ost dazu, mocht' ich
Der Schändliche nicht seyn, für welchen du
Mich ansiehst.

# Malcolm.

Zurne nicht. Mein Zweifel ist Micht eben Mißtraun. Unser Vaterland Erliegt, ich benk' es, bem Tyrannenjoch; Es weint, es blutet; jeder neue Tag, Ich will es glauben, schlägt ihm neue Bunden. Auch zweifl' ich nicht, es wurden Hände gnug Sich für mein Necht erheben, zeigt' ich mich. Und hier gleich bietet Englands Edelmuth Mir deren viele Tausend an! — Jedoch, gesetzt, Ich träte siegend auf des Wüthrichs Haupt,

Ich trug's auf meinem Schwert — das arme Schottland Wird dann nur desto schlimmer sich befinden, Und unter dem, der nach ihm kommen wird, Der Leiden mehr und hartere erdulden.

Macduff.

Wer ware bas?

### Malcolm.

Mich selber mein' ich — mich, Dem aller Laster mannichsache Keime So eingepropft sind, daß, wenn die Gewalt Sie nun entfaltet, dieser schwarze Macbeth Schneeweiß dastehen, und der Wütherich, Mit mir verglichen, als ein mildes Lamm Erscheinen wird!

#### Macduff.

Aus allen Hollenschlunden steigt Kein teuflischerer Teufel auf, als Macbeth. Malcolm.

Er ist blutgierig, grausam, ich gesteh's, Wollustig, geizig, falsch, veränderlich, Betrügerisch; ihn schändet jedes Laster, Das einen Namen hat! — Doch meine Wollust Kennt keinen Zügel, keine Sättigung. Nicht Unschuld, nicht der klösterliche Schleier, Nichts Heiliges ist meiner wilden Gier, Die trotzig alle Schranken überspringt. Nein, besser Macbeth herrschet, denn ein solcher!

Unmäßigkeit ift wohl auch Tyrannei, Hat manchen Thron fruhzeitig leer gemacht, Und viele Könige zum Fall geführt. Doch fürchte darum nicht, nach dem zu greifen, Was dein gehört. — Ein weites Feld eröffnet Die höchste Würde deiner Lüsternheit. Du fannst erhabne Herrscherpflichten üben, Ein Gott senn vor der Welt, wenn dein Pallast Um deine Menschlichkeiten weiß.

#### Malcolm.

Und bann

Reimt unter meiner andern Laster Zahl Auch solch ein Geiz und eine Habsucht auf, Daß, war' ich unumschränkter Herr, ich würgte Um ihrer Länder willen meine Edeln; Den tödtete sein Haus, und den sein Gold, Und kein Besitzthum machte je mich satt. Mein Reichthum selbst war' eine Würze nur, Des Habens Hunger heftiger zu stacheln, Und Streit erregt' ich allen Redlichen, Um mir das Ihre sträflich zuzueignen.

#### Macduff.

Dies Laster grabt sich tiefer ein, und schlägt Verderblichere Wurzeln, als die leicht Entstammte Lust, die schnell sich wieder kühlt. Geiz war das Schwert, das unfre Könige Erschlagen. Dennoch fürchte du dieh nicht! Schottland ist reich genug für deine wildesten Vegierden! Das ist Alles zu ertragen, Wenn es durch andre edle Tugenden Vergütet wird.

# Malcolm.

Doch die besitz' ich nicht. Bon allen jenen königlichen Trieben, Gerechtigkeit, Wahrheit, Enthaltsamkeit, Geduld und Demuth, Gute, Frommigkeit, Herzhaftigkeit und Großmuth ist kein Funke In mir — Dagegen übersließt mein Herz Won allen Lasiern, die zusammen streiten. Ja, stund's in meiner Macht, ich schüttete Die süße Milch der Eintracht in die Holle, Und allen Krieden bannt' ich aus der Welt.

# Macduff.

D Schottland! Schottland!

# Malcolm.

Ift ein solcher fähig Zu herrschen? Sprich! Ich bin so, wie ich sagte.

# Macduff.

Ju herrschen? Nein, nicht wurdig, daß er lebe!

— D armes Baterland, mit blut'gem Scepter Bon einem Räuber unterdrückt, wann wirst Du deine heitern Tage wieder sehn,
Da der gerechte Erbe deines Throns
Sich selbst das Urtheil der Berwerfung spricht Und lästert seines Lebens reinen Quell.

— Dein Bater war der beste, heiligste Der Rönige — und sie, die dich gebar,
Weit öfter auf den Knieen, als im Glanz;
Sie starb an jedem Tage, den sie lebte.
Gehab' dich wohl, Prinz! Eben diese Laster,

Die bu bir beilegft, haben mich aus Schottland Berbannt — D Berg, bier endet beine hoffnung! Malcolm.

Macbuff! Dies edle Ungeftum, bas Rind Der Babrbeit, bat den Arawohn ausgeloscht Aus meiner Seele, und verfobnt mein Berg Mit beiner Chr' und Biederbergiafeit! Schon oft bat Diefer tenfelische Macbeth Auf foldem Wege Nete mir gestellt, Und nur bescheidene Bedenklichkeit Verwahrte mich vor übereiltem Glauben. Doch, Gott sen Zenge zwischen mir und dir! Von nun an geb' ich mich in beine Sand, Und widerrufe, was ich fälschlich sprach. Ab schwor' ich die Beschuldigungen alle, Die ich verstellter Beise auf mich felbst Gebäuft; mein Berg weiß nichts von jenen Laftern. Rein hab' ich meine Unschuld mir bewahrt; Die maßt' ich fremdes Gut mir an, ja, kaum Ließ ich bes eignen Gutes mir geluften. Die schwur ich falsch: nicht theurer ift das Leben Mir, als die Wahrheit; meine erfte Luge War, was ich jeto gegen mich gesprochen. Bas ich in That und Bahrheit bin, ift bein Und meinem armen Land! - Noch ch' du famst, Ift schon der alte Seiward, wohlgeruftet, Mit einem Beer nach Schottland aufgebrochen, Wir folgen ihm fogleich, und moge nun Der Sieg an die Gerechtigkeit fich heften! - Warum fo stille?

#### Macduff.

So Willfommenes

Und Schmerzliches laßt fich nicht leicht vereinen. Malcolm.

Gut! Rachher mehr bavon! Gieb, wer ba fommt!

# Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Roffe.

Macduff.

Ein Landsmann, ob ich gleich ihn noch nicht kenne. Malcolm.

Willfommen, werther Better!

Macduff.

Jest erkenn' ich ihn.

Entferne bald ein guter Engel, was Uns fremd macht fur einander!

Rosse.

Amen, Gir!

Macduff.

Steht es um Schottland noch, wie vor?

Rosse.

Ach, armes Land!

Es schaudert vor sich selbst zurud. Nicht unser Geburtsland, unser Grab nur kann man's nennen, Wo Niemand lächelt, als das Wiegenkind, Wo Seufzer, Alagen und Geschrei die Luft Zerreißt, und ohne daß man darauf achtet,

Wo Niemand bei der Sterbeglocke Klang Mehr fragen mag: wem gilt es? wo das Leben Rechtschaffner Leute schneller hin ift, als Der Strauß auf ihren Huten; wo man stirbt, Eh' man erkrankt —

Macduff.

D schreckliche Beschreibung,

Und doch nur allzuwahr!

Malcolm.

Was ift benn jett

Die neueste Beschwerde?

Hosse.

Wer das Ungluck

Der vor'gen Stunde meldet, sagt was Altes; Jedweder Augenblick gebiert ein neues.

Macduff.

Die steht ce um mein Weib?

Rosse.

Wie? D ganz wohl!

Macduff.

Und meine Kinder -

Rosse.

Auch wohl.

Macduff.

Der Inraun

Sat ihre Ruh' nicht angefochten?

Roffe.

Mein!

In Ruhe waren alle, da ich ging.

# Macduff.

Send nicht so wortkarg. Sagt mir, wie es geht. Noffe.

Als ich mich eben auf den Weg gemacht, Um euch die Zeitungen zu überbringen, Womit ich schwer beladen bin, ging ein Gerücht, Verschiedne brave Leute sewen kürzlich Ermordet — was mir desto glaublicher Erschien, da ich die Ablker des Tyrannen Auskucken sah. Nun ist's die höchste Zeit! Schon euer bloßer Aublick würde Krieger Erschaffen, Weiber selbst zum Fechten treiben, So müd' ist Schottland seiner langen Noth.

# Malcolm.

Laß ce sein Troft senn, daß wir schleunig nahn. Großmuthig leiht uns England zehentausend Streitfert'ge Manner, die der tapfre Seiward Anführt, der brauste Held der Christenheit.

# Roffe.

Daß ich dies Trosteswort mit einem gleichen Erwidern konnte! Doch ich habe Dinge Zu sagen, die man lieber in die ode Luft Hinjammerte, wo sie kein Ohr empfinge.

### Macduff.

Men treffen sie? Das Ganze? Ober ift's Ein eigner Schmerz fur eine einz'ge Brust?

#### Roffe.

Es ist kein redlich Herz, das ihn nicht theilt, Obgleich das Ganze — nur fur dich gehort. Schiller's sammtt. Werte, VI. Bb.

# Macduff.

Wenn es für mich ift, so enthalte mir's Nicht langer vor! Geschwinde laß mich's haben!

Rosse.

Sen meiner Stimme nicht auf ewig gram, Wenn sie bir jetzt ben allerbängsten Schall Angibt, ber je bein Dhr burchdrungen.

Macduff.

Spa!

Ich ahn' cs.

# Roffe.

Deine Burg ist überfallen, Dein Weib und Kinder grausam hingemordet! Die Art zu melden, wie's geschah, das hieße Auf ihren Tod auch noch den beinen häusen. Malcolm.

Barmherz'ger Gott! Bie, Mann? Drud' beinen Hut Nicht so in's Aug'. Gib beinen Schmerzen Worte. Harm, der nicht spricht, erstickt das volle Herz, Und macht es brechen.

# Macduff.

Meine Kinder auch? Nosse.

Meib, Kinder, Anechte, was zu finden war. Macduff.

Und ich muß fern fenn! — Auch mein Weib getobtet? Rosse.

Ich sagt' cs.

# Malcolm.

Fasse dich! Aus unfrer blut'gen Rache

Laß uns fur biefen Tobesfchmerz Arzuei Bereiten.

# Macduff.

Er hat keine Kinder! — Alle! Bas? Meine zarten kleinen Engel alle! O höllischer Geier! Alle! — Mutter, Kinder Mit einem einz'gen Tigersgriff!

#### Malcolm.

Rampf' beinem Schmerz entgegen, wie ein Mann! Macduff.

Ich will's, wenn ich als Mann ihn erst gefühlt. Ich kann nicht daran denken, daß das lebte, Was mir das Theuerste auf Erden war! Und konntest du das ansehn, Gott! und kein Erbarmen haben! — Sundenvoller Macduff! Um deinetwillen wurden sie erschlagen! Nichtswürdiger, für deine Missethat, Nicht für die ihre, büsten ihre Seelen! Geb' ihnen Gott nun seines Himmels Frieden!

#### Malcolm.

Laß das der Wetzstein deines Schwertes senn, Laß deinen Kummer sich in Wuth verwandeln! Erweiche nicht dein Herz, entzund' es! Macdust.

Ob!

Ich konnte weinen wie ein Weib, und mit Der Zunge toben — Aber schneide bu, Gerechter Himmel, allen Aufschub ab! Stirn gegen Stirn bring' diesen Teufel Schottlands Und mich zusammen — Nur auf Schwertes-Lange

Bring' ibn mir nabe, und entkommt er, bann Magst du ibm auch vergeben!

# Malcolm.

Das klingt mannlich! Kommt! Geben wir zum König. Alles ift Bereit, wir brauchen Abschied bloß zu nehmen. Macbeth ist reif zum Schneiden, und die Mächte Dort oben seigen schon die Sichel an. Kommt, stärket euch zum Marsch und zum Gesechte! Die Nacht ist lang, die niemals tagen kann.

(Sie geben ab.)

# Fünfter Aufzug.

Gin Bimmer. Es ift Racht.

# Erster Auftritt.

Arzt. Kammerfrau. Gleich barauf Lady Macbeth. Arzt.

Zwei Nachte hab' ich nun mit ench durchwacht, Und nichts entdeckt, was eure feltsame Erzählung Bestätigte. Wann war es, daß die Ladn Zum Letztenmal nachtwandelte?

# Kammerfrau.

Seitdem der Konig

Ju Feld gezogen, hab' ich sie gesehn, Daß sie von ihrem Bette sich erhob, Den Schlafrock überwarf, ihr Kabinet Aufschloß, Papier heraus nahm, darauf schrieb, Es las, zusammenlegte, siegelte, Dann wiederum zu Bett ging — und das alles Im tiessten Schlase.

Eine große Storung

In der Natur, zu gleicher Zeit die Wohlthat Des Schlafs genießen, und Geschäfte Des Wachens thun! Doch außer dem Herumgehn, Und was sie sonst noch vornahm, habt ihr sie In diesem Zustand etwas reden horen?

#### Kammerfran.

Midte, mas ich weiter fagen mochte, Gir!

#### Arzt.

Mir durft ihr's fagen, und ich muß es wiffen.

# Kammerfrau.

Micht euch, noch irgend einem lebenden Geschöpf werd' ich entdecken, was ich weiß, Da Niemand ist, der mir zum Zeugen diente! — Seht! seht! da kommt sie! So pflegt sie zu gehn, Und in dem tiefsten Schlaf, so wahr ich lebe! Gebt Ucht auf sie, doch machet kein Geräusch! (Laby Macheth kommt mit einem Lichte.)

#### Arzt.

Wie fam sie aber zu dem Licht?

# Kammerfrau.

Es stand

An ihrem Bette. Sie hat immer Licht Auf ihrem Nachttisch. Das ist ihr Befehl.

#### Arzt.

Ihr feht, fie hat die Augen vollig offen. Kammerfrau.

Ja! aber die Empfindung ift verschloffen!

#### Arzt.

Was macht fie jest? Geht, wie fie fich die Bande reibt!

# Rammerfrau.

Das bin ich schon von ihr gewohnt, daß sie So thut, als ob sie sich die Hande musche. Ich hab' sie wohl zu ganzen Viertelstunden Un einem fort nichts Andres thun sehn.

Lady.

hier ift doch noch ein Flecken.

Arzt.

Still! Sie redet!

Ich will mir Alles merken, was sie sagt, Damit ich nichts vergesse.

Lady.

Weg, bu verdammter Flecken! Weg, sag' ich! Eins! Zwei! — Nun, so ist's hohe Zeit! — Die Holle ist Sehr dunkel — Pfui doch! Ein Soldat, und seige! Laßt es auch ruchbar werden! Ist doch Niemand So mächtig, uns zur Nechenschaft zu ziehen! Wer dacht' es aber, daß der alte Mann Noch so viel Blut in Abern hätte!

Arzt.

Hort ihr?

# Lady.

Der Than von Fife hatt' eine Frau — wo ist Sie nun? Was? Wollen diese Hande nimmer Rein werden? Nichts mehr, mein Gemahl! — D nicht doch! Nicht doch! Ihr verderbet Alles Mit diesem starren Hinschn!

Arzt.

Gebet! geht!

Ihr wißt etwas, das ihr nicht wissen solltet.

# Kammerfrau.

Sie sprach etwas, daß sie nicht sprechen sollte, Das ist kein Zweifel! Weiß der Himmel, was Sie wissen mag!

Lady.

Das riecht noch immer fort Nach Blut! — Arabiens Wohlgeruche alle Berfüßen diese kleine Hand nicht mehr. Oh! oh!

Arst.

Hort! hort! Was fur ein Seufzer war bas! O fie hat etwas Schweres auf dem Herzen!

Kammerfrau.

Nicht fur die ganze Hoheit ihres Standes Mocht' ich ihr Herz in meinem Busen tragen.

Arzt.

Mohl! wohl!

Kammerfran.

Das gebe Gott, daß es fo fen!

Arst.

Ich kann mich nicht in diese Krankheit finden; Doch kannt' ich mehr bergleichen, die im Schlaf Gewandelt, und als gute Christen doch Auf ihrem Bette ftarben.

Lady.

Wascht die Hände!

Den Schlafrock über! Sehet nicht fo bleich aus! Ich fag's euch, Banquo liegt im Grab! er kann Aus feinem Grab nicht wieder kommen.

Arzt.

Wirflich?

Lady.

Zu Bett! zu Bette! — An die Pforte wird Geklopft! Kommt! kommt! kommt! Gebt mir eure Hand!

Geschehne Dinge find nicht mehr zu andern. Zu Bette! zu Bette!

(Sie geht ab.)

Arzt.

Geht fie nun zu Bette? Kammerfran.

Gerades Wegs.

Arzt.

Man raunt sich Grauenvolles In die Ohren; unnaturlich ungeheure Berbrechen wecken unnaturliche Gewissensangst, und die beladne Seele beichtet Dem tauben Kissen ihre Schuld — Ihr ist Der Geistliche nothwend'ger als der Arzt. Gott! Gott! vergib uns Allen! — Sehet zu, Nehmt Alles weg, womit sie sich ein Leides Thun könnte! Laßt sie ja nicht aus den Augen! Mun gute Nacht! Mir ist ganz schauerlich zu Muth. Ich denke, aber wage nicht zu reden.

(Gie gehen ab.)

Offene Wegenb. Profpett, ein Balb.

# Bweiter Auftritt.

Angus. Lenox. Lords und Soldaten im Sintergrunde.

#### Angus.

Das heer ber Engellander ist im Anzug, Bon Malcolm, unserm Prinzen, angeführt, Bon Seiward, seinem tapfern Ohm, und Macduff. Der Nache heilig Feuer treibt sie an; Denn solche tödtliche Beleidigungen, Als der Ivrann auf sie gehäuft, entstammten Selbst abgestordne Bussende zur Wuth, Und stachelten sie auf zu blut'gen Thaten.

# Lenor.

Dort ist das Birnamer Geholz. Sie ziehn Durch diesen Wald; da konnen wir am besten Zu ihrem Heere stoßen — Weiß Jemand, Ob Donalbain bei ihnen ist?

#### Angus.

Es ist gewiß, nicht befindet.

Daß er bei diesem heer sich nicht befindet.
Ich habe ein Berzeichniß aller Ebeln,
Die Malcolms Fahnen folgen. Seiwards Sohn
Ist unter ihnen, nebst noch vielen andern
Unbart'gen Knaben, die noch keine Schlacht
Geschn, und ihres Muthes Erstlinge
In diesem heil'gen Krieg beweisen wollen.

# Lenor.

Sie finden keinen wurdigeren Kampf Und keine best re Sache. Laßt uns eilen, Den Fahnen des Tyrannen, welchen Gott Verfluchte, zu entflichn, und an das Heer, Bei dem der Sieg ist, muthvoll uns zu schließen. Dort, wo das Recht, ist unser Vaterland.

Angus.

Auf, gegen Birnam!

(Man hort Trommeln in der Ferne.)

#### Lenor.

Hort ihr jene Trommeln? Die brittischen Bolker nahen. Laßt sie und Mit unsern Trommeln kriegerisch begrüßen! (Erommeln auf der Scene antworten benen hinter berselben.)

# Dritter Auftritt.

Vorige. Malcolm. Seiward, Bater und Gohn. Macduff. Roffe. Soldaten mit Jahnen, die im hintergrunde halten.

#### Malcolm.

Ich hoffe, Bettern, nah ift nun ber Tag, 2Bo Schlafgemacher wieder frei senn werden.

# Hosse.

Wir zweifeln nicht baran.

# Seiward.

Sieh! Wer find diefe,

Die sich gewaffnet gegen uns bewegen?

Malcolm.

Steht!

Macduff.

Spaltet an!

Hoffe.

Wer ihr send?

Lenor.

Freunde Schottlands,

Und Feinde des Tyrannen.

Roffe.

Jett, mein Feldherr,

Erkenn' ich sie. Es ist ber eble Than Bon Lenox und von Angus.

Malcolm.

Send willkommen!

Was bringt ihr, ehrenvolle Thans?

Lenor.

Uns felbft,

Ein treues herz und Schwert fur unsern Konig! Angus.

Wir kommen, unfre Treu' und Dienstespflicht Dahin zu tragen, wo sie hingehort, Und suchen Schottland unter Englands Fahnen.

Malcolm.

Glucksel'ge Worbedeutung! Frohes Pfand Des Siegs — Last euch umarmen, eble Freunde! Ja, unfre Waffen werden glucklich seyn, Da sich die besten Herzen zu uns wenden.

Seiward.

Womit geht der Inrann jest um? Wir horen,

Er liegt voll Zuversicht in seiner Burg, Und will bort die Belagerung erwarten?

# Angus.

Er hat sich in das Bergschloß Dunsinan Geworfen, das er stark befestiget. Er soll von Sinnen senn, fagt man. Sein Anhang Nennt's eine krieg'rische Begeisterung. Wohl mag er seiner selbst nicht Meister bleiben In diesem Kampf der Wuth und der Verzweiflung.

#### Lenor.

Nun schießt die Blutsaat, die er ausgesät, Zur fürchterlichen Ernte rächend auf. Jedweder Augenblick zeugt einen Abfall, Der seinen eignen Treubruch ihm vergilt. Die Wenigen, die ihm noch treu geblieben, Knüpft Liebe nicht, nur Furcht an seine Fahnen; Wo nur ein Weg zur sichern Flucht sich zeigt, Verläßt ihn Groß und Klein.

# Roffe.

Tetzt fühlt er, daß der angemaßte Purpur Der Majestät so schlotterig und lose Um ihn herum hängt, wie des Riesen Rock Um eines Zwerges Schultern, der ihn stahl.

# Macduff.

Laßt unsern Tadel, so gerecht er ist, Bis nach dem Ausschlag des Gesechtes schweigen, Und suhren wir als Manner jetzt das Schwert! Seiward.

Wie heißt ber Wald hier vor uns?

Hoffe.

Birnamewald.

#### Seiward.

Laßt jeden Mann sich einen Aft abhauen, Und vor sich her ihn tragen. Wir beschatten Dadurch die Anzahl unsers Heers, und machen Die Kundschaft des Tyrannen an uns irre.

Alle.

Es soll geschehen!

(Sie zerftreuen fich nach bem Hintergrunde, um bie Zweige abzubrechen.)

Bimmer.

# Vierter Auftritt.

Macbeth. Der Arzt. Bediente. Macbeth.

Berkundiget mir nichts mehr! Laßt sie Alle Zum Feind entflichen! Bis der Birnamwald Sich in Bewegung setzt auf Dunsinan, Micht eher kennt mein tapfres Herz die Furcht. Was ist der Anabe Malcolm? Ward er nicht Von einem Weib geboren? Geister, die Die ganze Folge irdischer Geschicke Durchschauen, sprachen dieses Wort: Sen furchtlos, Macbeth! Keiner, den ein Weib Gebar, hat über dich Gewalt! — So flicht! Flicht hin, ihr eidvergessinen Thans, schließt euch An diese britt'schen Zärtlinge! Der Geist, Der mich beherrscht, dies Herz, das in mir schlägt, Wird nicht von Furcht, von Zweiseln nicht bewegt.

(Zu einem Bebienten, ber hereintritt.) Daß dich der Teufel braune, Milchgesicht! Wie kommst du zu dem gansemaß'gen Ansehn? Bedienter (erschrocken, athemsos).

Zehntausend -

Macbeth. Ganse, Schuft! Bedienter.

Soldaten, herr!

# Macbeth.

Reib bein Gesicht, und streiche beine Furcht Erst roth an, du milchlebriger Geselle! Was fur Soldaten, Geck? — Verdamm dich Gott! Dein weibisch Ansehn steckt mir noch die Andern Mit Feigheit an — Was fur Soldaten, Memme? Bedienter.

Die englische Armee, wenn ihr's erlaubt. Macbeth.

Schaff bein Gesicht mir aus den Augen! — Seiton! — Ich friege Herzweh, wenn ich's sehe — Seiton! Das muß entscheiden! Dieser Stoß versichert Mein Glud auf immer, oder sturzt mich jetzt! — Ich habe lang genug gelebt! Mein Frühling Sank bald in's Welken hin, in gelbes Laub, Und was das hohe Alter schmucken sollte,

Gehorsam, Liebe, Ehre, Freundestren', An alles das ist nun gar nicht zu denken! Statt bessen sind mein Erbtheil Haß und Fluche, Nicht laut, doch desto inn'ger, Heuchelworte, Ein leerer Munddienst, den das Herz mir gern Berweigerte, wenn es nur durfte — Seiton!

# Fünfter Auftritt.

Macheth, Argt. Seiton,

Seiton.

Bas ift zu eurem gnadigsten Befehl? Macbeth.

Gibt's sonst was Neues?

Seiton.

Herr, es hat sich Alles

Bestätigt, was erzählt ward.

Macbeth.

Ich will fechten,

Bis mir das Fleifch von allen Anochen abs Gehackt ift - Meine Ruftung!

Seiton.

Serr, es eilt nicht!

Macbeth.

Ich will fie anziehn. Schickt mehr Reiter aus; Durchstreift bas ganze Land, und an ben Galgen,

Wer von Gefahr fpricht — Gib mir meine Ruftung! — Wie sieht's um unfre liebe Kranke, Doctor?

#### Arzt.

Rrank nicht sowohl, mein Konig, als beangstigt Bon Phantasien, die ihr die Ruhe ranben.

# Macbeth.

So heile sie davon. Kannst du ein frankes Gemuth von seinem Grame nicht befrein, Ein tief gewurzelt qualendes Vewußtseyn Nicht aus der Seele heilend ziehen, nicht Die tiefen Furchen des Gehirnes glätten, Nicht sonst mit irgend einem sußen Mohn Den Krampf auflösen, der das Herz erstickt?

# Arzt.

Herr, darin muß die Kranke selbst sich rathen.

#### Macbeth.

So fluch' ich deiner Kunst; mir frommt sie nicht.

Rommt! Meine Ruffung! Gebt mir meinen Stab! (Indem er fich waffnet.)

— Du, Seiton, schicke — Doctor! mich verlaffen Die Thans — Komm! komm! Mach hurtig! — Guter, Doctor,

Wenn du die Krankheit meines Konigreichs Ansspahn, sein scharfes Blut versüßen, ihm Das vor'ge Wohlsenn konntest wieder geben, Dann wollt' ich deiner Thaten Herold senn, Und Echo selbst mit deinem Lob ermuden.

- Was fur Rhabarber, Senna, oder andre

Purganzen mochten wohl bies britt'sche Heer Abführen? Sprich! vernahmft du nichts bavon?

#### Arzt.

Ja, mein Gebieter. Eure friegrischen Anfialten machen, daß wir davon horen.

#### Macbeth.

Laft fie heran ziehn — Mich erschreckt kein Feind, Bis Birnams Wald vor Dunfinan erscheint.

#### Argt (får fich).

War' ich nur erft mit ganger haut bavon, Burucke brachte mich kein Furstenlohn!

#### Macbeth.

Dies feste Schloß troßt der Belagerung! Laßt sie da liegen, bis der Hunger sie, Die Pest sie aufgerieben. Stunden ihnen Nicht die Verräther bei, die uns verließen, Wir hatten sie, Bart gegen Bart, empfangen, Und heimgepeitscht —

> (Hinter ber Scene wirb gerufen.) Bas fur ein Larm ist bas?

#### Seiton.

Es find die Weiber, welche schrein, mein Konig! (Gitt hinaus mit bem Arzt.)

#### Macbeth.

Ich habe keinen Sinn mehr fur die Furcht. Sonst gab es eine Zeit, wo mir der Schrei Der Eule Grauen machte, wo mein Haar Bei jedem Schreckniß in die Hohe starrte, Als ware Leben brin — Jest ist es anders;

Ich hab' zu Nacht gegeffen mit Gespenstern, Und voll gefättigt bin ich von Entsetzen. (Seiten kommt zurud.) Was gibt's? Was ist geschehn?

# Sechster Auftritt.

Macbeth. Seiton.

Seiton.

Die Konigin

Ist tobt!

# Macbeth

(nach einem langen Stillschweigen). War' sie ein andermal gestorben! Es ware wohl einmal die Zeit gekommen Zu solcher Botschaft!

(Nachdem er gebankenvoll auf und abgegangen.) Morgen, Morgen,

Und wieder Morgen friecht in seinem furzen Schritt Bon einem Tag zum andern, bis zum letzten Buchstaben der uns zugemessennen Zeit, Und alle unfre Gestern haben Narren Zum modervollen Grabe hingeseuchtet! — Aus, aus, du kleine Kerze! Was ist Leben? Ein Schatten, der vorüber streicht! Ein armer Gaukser, Der seine Stunde lang sich auf der Bühne Zerqualt und tobt; dann hort man ihn nicht mehr. Ein Mahreben ift ce, das ein Thor erzählt, Boll Wortschwall, und bedeutet nichts.

# Siebenter Auftritt.

Vorige. Ein Bote.

Macbeth.

Du kommst,

Die Zunge zu gebrauchen. Saff' bich furg!

Bote.

Herr! Ich — ich follte fagen, was ich fah, Und weiß nicht, wie ich's fagen foll.

Macbeth.

Gut! Gag' ce!

Bote.

Als ich auf meinem Posten stand am Hügel, Sah ich nach Birnam und da dauchte mir, Als ob der Wald anfing, sich zu bewegen.

Macbeth

(faßt ihn wuthend an).

Du Lugner und verdammter Bbsewicht!

Bote.

Henn's nicht fo ift. Auf Meilenweite konnt ihr ihn

Selbst kommen sehen. Wie ich sage, Herr! Ein Bald, ber wandelt.

# Macbeth.

Mensch! hast bu gelogen, So banaft bu lebend an bem nachsten Baum, Bis bich ber hunger ausgedorrt. Saaft bu Die Wahrheit, nun so frag' ich nichts barnach. Db du mit mir bas Gleiche thuft - Mein Glaube Beginnt zu wanken; mir entweicht ber Muth. Ich furchte einen Doppelsinn des Tenfels, Der Lugen fagt, wie Wahrheit - Furchte nichts, Bis Birnams Bald auf Dunfinan beranruckt! Und jeto kommt ein Wald auf Dunfinan! Die Waffen an! Die Waffen und binaus! Berhalt sich's wirklich also, wie er fagt, So ift fein Bleiben bier, fo hilft fein Gluchten. Ich fange an, ber Sonne mud' zu fenn. Konnt' ich mit mir die gange Welt vernichten! Schlagt Larmen! Winde, fturmet! Brich berein, Berftbrung! Will bas Schickfal mit uns enden, So fallen wir, die Waffen in den Banden.

(216.)

Ein freier Play vor ber Festung, vorn Gebande, in ber Ferne Landschaft, die ganze Tiefe bes Theaters wird zu bieser Scene genommen.

# Achter Auftritt.

Malcolm. Seiward. Seiwards Sohn. Macduff. Uoffe. Angus. Lenox. Soldaten. Aus ruden aus ber hintersten Liefe bes Theaters mit langfamen Schritten vorwarts, bie Zweige vor sich her und über bem Haupte tragenb.

# Malcolm

(nachbem ber Zug bis in bie Mitte ber Scene vorgerucht). Mun sind wir nah genug — Werft eure grunen Schilbe Hinweg, und zeigt euch, wie ihr send! — Ihr führt Das erste Treffen an, mein wurd'ger Cheim, Mebst eurem edlen Sohn — indessen wir Und dieser wurd'ge Held (auf Macbuff zeigenb) nach uns ferm Plan

Das Uebrige beforgen.

(Die verbern Solbaten geben ihre Zweige an bie hintern, von Glied zu Glieb, fo bag bas Theater bavon leer wirb.)

### Seiward.

Lebet wohl!

Und finden wir den Feind noch vor der Nacht, So sieht der Morgen die geschlagne Schlacht.

### Macduff.

Gebt Athem allen friegrischen Trompeten, Den Herolden zum Morden und zum Tobten. (Kriegerische Musik. Schlacht im hintergrunde.)

# Meunter Auftritt.

Macbeth. Dann der junge Seiward.

Macbeth.

Sie haben mich an einen Pfosten angebunden; Entfliehen kann ich nicht. Ich muß mein Leben Bertheidigen, wie ein gehetzter Bar! Wer ist der, den kein Weib gebar? Ihn hab' ich Zu fürchten, keinen sonst.

Junger Seiward (tritt auf).

Wie ist bein Rame?

Macbeth.

Hor' ihn und zittre!

Junger Seiward.

Zittern werd' ich nicht Und gabst bu dir auch einen heißern Namen, Als einer in der Holl'.

Macbeth.

Mein Ram' ift Macbeth.

Junger Seiward.

Der Satan felbst kann keinen scheußlichern mir nennen. Macbeth.

Und feinen furchtbarern!

Junger Seiward.

Du lugft, verworfener

Tyrann! Mit meinem Schwert will ich beweisen, Dag bu lugft!

(Sie fechten. Der junge Seiward faut.)

# Macbeth.

Dich hat ein Weib geboren! Der Schwerter lach' ich, die von Sterblichen Geschwungen werden, die ein Weib gebar! (Er geht ab. Die Schlacht bauert fort.)

# Behnter Auftritt.

Macduff (tritt auf).

Der Larm ist dorthin! — Zeige dich, Tyrann! Källst du von einer andern Hand als meiner, So plagen mich die Geister meines Weibes Und meiner Kinder ruhelos. Ich kann Das Schwert nicht ziehen gegen jene Kernen, Die man gedungen hat, den Speer zu tragen. Du bist es, Macbeth — oder ungebraucht Steck' ich mein Schwert zurück in seine Scheide. Dort mußt du sewn — Der große Larm und Drang Macht einen Krieger kund vom ersten Rang.

(216.)

# Elfter Auftritt.

Seiward und Malcolm treten auf.

Halcolm.

Wir haben es mit Feinden, deren Streiche Un uns vorbei gehn!

Seiward. Folgt mir in die Festung! (A6.)

# Bwölfter Auftritt.

Macbeth. Greich barauf Macduff. Macbeth.

Warum foll ich ben rom'schen Narren spielen, Und in das eigne Schwert mich sturzen? Nein, So lang' ich Lebende noch um mich sehe, Wend' ich es besser an!

(Indem er abgeben will, fommt Macduff auf die Scene.)

Macduff.

Steh! Sollenhund!

### Macbeth.

Du bift ber einzige von allen Menschen, Den ich vermied — Geh! meine Seele ift Genug beladen schon mit beinem Blut.

### Macduff.

Ich hab' nicht Morte, meine Stimme ist In meinem Schwert — Du Bbswicht, blutiger, Als Worte es beschreiben!

(Er bringt mutbend auf ihn ein; fie fechten eine Beitlang ohne Entscheibung.)

## Macbeth (inne haltens).

Du verlierst bie Muh'.

So leicht vermöchtest du die geist'ge Luft Mit deines Schwertes Schneide zu verlegen, Als Macbeth bluten machen! Laß dein Eisen Auf Schadel fallen, die verwundbar sind; In meiner Brust wohnt ein bezaubert Leben, Das Keinem weichet, den ein Weib gebar.

### Macduff.

Nun, so verzweifle denn an deinem Zauber, Und laß den Teufel dir, dem du von je Gedient, kund thun, daß Macduff vor der Zeit Aus seiner Mutter Leib geschnitten ist.

### Macbeth.

Die Zunge sen verflucht, die mir das fagt! Sie hat das Beste meiner Mannerkraft Entnervt! Berflucht! wer diesen gautelnden Damonen ferner traut, die hinterlistig Mit Doppelsinn uns tauschen, unserm Dhr

Wort halten, unfre hoffnung hintergehn!
— Ich will nicht mit bir fechten.

### Macduff.

So ergib bich, Memme,

Und lebe, um die Fabel und das Schauspiel Der Zeit zu sein. Wir wollen dich, wie irgend Ein seltnes Ungeheuer, abgemalt Auf einer Stange tragen, und darunter schreiben! Hier ist zu sehen der Tyrann!

### Macbeth.

Ich will

Mich nicht ergeben, um vor diesem Knaben
Malcolm zu knieen und den Staub zu kussen,
Und eures Pobels Fluch ein Ziel zu senn.
Ist gleich der Virnam Wald auf Dunsinau
Heran gerückt, bist du, mein Gegner, gleich
Vom Weibe nicht geboren, bennoch sen
Das Aeußerste versucht! Hier halt' ich
Den kriegerischen Schild vor meinen Leib.
Fall' aus, triff, und verdammt sen, wer zuerst
Ruft: Halt, genug! (Sie geben sechtend ab.)

# Dreizehnter Auftritt.

(Man blast jum Abzug.)

Malcolm. Seiward. Roffe, Angus, Cenox, Soldaten. Malcolm.

Mocht' ich die edeln Freunde, die wir miffen, Doch wohl erhalten wiedersehn!

#### Seiward.

Pring! Ein'ge muffen schon bas Opfer werben, Und wie ich seh' ift dieser große Tag Wohlfeil genug erkauft.

Malcolm.

Macduff und euren edelmuth'gen Cohn Bermift man.

Hoffe.

Euer edler Sohn, mein Feldherr, Bezahlte als ein Krieger seine Schuld, Und nicht sobald hatt' er sein tapfres Herz Im Rampf bewährt, so starb er als ein Mann. Zeiward.

So ist er tobt?

Hoffe.

Bom Schlachtfelb schon getragen. Meßt euren Schmerz nicht ab nach seinem Werth; Sonst war' er grenzenlos.

Seiward.

hat er die Wunde vorn?

Hoffe.

Ja, auf ber Stirn.

Seiward.

Mun benn! so sen er Gottes Mann! Hatt' ich So viel ber Sohne, als ich Haare habe, Ich wunschte keinem einen schönern Tod. Sein Grablied ist gesungen.

Malcolm.

Ihm gebührt

Gin größer Lied; das foll ihm werden.

#### Seiward.

Ihm

Gebührt nicht mehr. Sie fagen, er schied wohl, Und zahlte seine Zeche. Gott mit ihm! — Da kommt uns neuer Trost!

# Letzter Auftritt.

Vorige. Macduff, mit ber Ruftung und Krone Macbethe.

Heil dir, o Konig, denn du bist's! Im Staube Liegt der Tyrann, und hier ist seine Beute. Die Zeit ist wieder frei! Ich sehe dich Umgeben von den Edeln deines Reichs; Sie sprechen meinen Gruß im Herzen nach, Und ihre Stimmen mischen sich mit meiner: Heil Schottlands König!

Alle.

Heil dem Konig Schottlands!

(Trompetenstog.)

### Malcolm.

Wir wollen keinen Angenblick verlieren, Mit eurer Aller Liebe Abrechnung Zu halten, und mit Jedem quitt zu werden. Ruhmvolle Thans und Vettern, ihr seyd Grafen Von heute an; die ersten, welche Schottland Mit diesem Ehrennamen grußt — Bas nun Die erste Sorge unsers Regiments
Sepn muß, die Ruckberufung der Berbannten,
Die vor der Tyrannei gestohen, die Bestrafung
Der blut'gen Diener dieses todten Schlächters,
Und seiner teuselischen Königin,
Die, wie man sagt, gewaltsam blut'ge Hand
Gelegt hat an sich selbst, dies, und was sonst
Moch Noth thut, wollen wir mit Gottes Gnade
Nach Maaß und Ort und Zeit zu Ende bringen.
Und somit danken wir auf einmal Allen,
Und laden euch nach Scone zu unster Krönung.

# Turandot,

Pringessin von China.

Ein tragifomisches Mahrchen nach Gozzi.

# Perfonen.

Altoum, fabelhafter Kaiser von China.
Eurandot, seine Tochter.
Adelma, eine tartarische Prinzessen, ihre Stlavin.
Zelima, eine andere Stlavin der Turandot.
Skirina, Mutter der Zelima.
Garak, ihr Gatte, ehemals Hosmeister des Kalaf, Prinzen von Ustrachan.
Cimur, vertriebener König von Ustrachan.
Ismael, Begleiter des Prinzen von Samarcand.
Tartaglia, Minister.
Pantalou, Kanzler.
Cruffaldin, Aufseher der Verschnittenen.
Grigella, Hauptmann der Wache.
Doctoren des Divans.
Sklaven und Sklavinnen des Seraits.

# Erster Aufzug.

#### Borftabt von Pedin.

Profpett eines Stadtthors. Eiferne Stäbe ragen über demfelben bervor, worauf mehrere geschorne, mit türkischen Schöpfen verzsehene Köpfe als Masten, und so, daß sie als eine Zierrath erscheinen können, symmetrisch aufgepftanzt sind.

# Erster Auftritt.

Pring Kalaf in tartarischem Geschmack, etwas phantastisch gesteibet, tritt aus einem Hause. Gleich barauf Barak, aus ber Stadt kommend.

## Kalaf.

Habt Dank, ihr Gotter! Auch zu Pedin follt' ich Eine gute Seele finden!

### Barak

(in persischer Tracht, tritt auf, erblickt ihn, und fährt erstaunt zurück).

Seh' ich recht?

Prinz Kalaf! Wie? Er lebt noch!

Ralaf (ertennt ibn).

Baraf!

# Barak (auf ihn zueitenb).

Sperr!

Balaf.

Dich find' ich bier?

Barak.

Euch feh' ich lebend wieder?

Und bier zu Decfin?

Kalaf.

Schweig! Berrath' mich nicht!

Beim großen Lama! fprich! wie bist du hier? Barak.

Durch ein Geschick ber Gotter, muß ich glauben, Da ce mich bier mit euch zusammenführt. Un jenem Tag des Unglucks, als ich fab, Daß unfre Bolfer floben, der Tyrann Von Tefflis unaufhaltsam in das Reich Eindrang, floh ich nach Aftrachan zuruck, Bedeckt mit schweren Wunden. hier vernahm ich. Daß ihr und Ronig Timur, ener Bater, Im Treffen umgekommen. Meinen Schmerz Erzähl' ich nicht; verloren gab ich Alles, Und finnlos cilt' ich zum Pallafte nun, Elmagen, cure fonigliche Mutter, Bu retten, bod ich suchte fie vergebens! Schon zog ber Sieger ein zu Affrachan, Und in Berzweiflung eilt' ich aus den Thoren. Don Land zu Lande irrt' ich fluchtig nun Drei Jahre lang umber, ein Dbbach fuchend, Bis ich zuletzt nach Pedin mich gefunden. Dier unterm Namen Daffan gludte mir's,

Durch treue Dienste einer Wittwe Gunst Mir zu erwerben, und sie ward mein Weib; Sie kennt mich nicht; ein Perser bin ich ihr, Hier leb' ich nun, obwohl gering und arm Nach meinem vor'gen Loos, doch überreich In diesem Augenblicke, da ich euch, Den Prinzen Kalaf, meines Königs Sohn, Den ich erzogen, den ich Jahre lang Für todt beweint, im Leben wieder sehe! — Wie aber lebend? wie in Peckin hier?

Kalaf.

Menne mich nicht! Nach jener unglücksel'gen Schlacht Bei Affrachan, Die uns bas Reich gekoffet, Gilt' ich mit meinem Bater zum Pallaft; Schnell rafften wir das Rostbarfte zusammen, Was sich an Edelsteinen fand, und flohn. In Bauertracht verhullt burchfreuzten wir. Der Ronia und Elmage, meine Mutter, Die Buffen und bas felfige Gebira. Gott! was crlitten wir nicht ba! Um Kuß Des Rankasus ranbt' eine wilde Sorbe Von Malandrinen uns die Schätze; nur Das nachte Leben blieb uns zum Gewinn. Wir mußten kampfen mit bes Hungers Qualen, Und jedes Elends mannichfacher Noth. Den Vater trug ich bald und bald die Mutter Auf meinen Schultern, eine theure Laft. Raum wehrt' ich seiner wuthenden Berzweiflung, Daß er den Dolch nicht auf sein Leben zuckte; Die Mutter hielt ich kaum, daß fie, von Gram

Erschepft, nicht niedersauk! So kamen wir Nach Jaik endlich, der Tartarenstadt, Und dier, an der Moscheen Thor, mußt' ich, Ein Bettler, siehen um die mag're Kost, Der theuren Eltern Leben zu erhalten.

— Ein neues Unglück! Unser grimm'ger Feind, Der Khan von Tessis, voll Tyrannensucht, Mißtrauend dem Gerücht von unserm Tode, Er ließ durch alle Länder uns verfolgen.

Borausgeeilt schon war uns sein Beschl, Der alle kleinen Könige seiner Herrschaft Ausbet, uns nachzuspähn. Nur schnelle Flucht Entzog uns seiner Spürer Wachsamkeit — Ach! wo verbärg' sich ein gefall'ner König?

D nichts mehr! Eure Worte spalten mir Das Herz! Ein großer Furst in folchem Elend! Doch fagt, lebt mein Gebieter noch und lebt Elmaze, meine Konigin?

Kalaf.

Sie leben.

Und wisse, Barak! in der Noth allein Bewähret sich der Adel großer Seelen.

— Wir kamen in der Karazanen Land.
Dort in den Gärten König Keicobad's
Mußt' ich' zu Knechtes Dieusten mich bequemen,
Dem bittern Hungertode zu entsliehn.
Mich sah Abelma dort, des Königs Tochter;
Mein Anblick rührte sie; es schien ihr Herz
Bon zärtlichern Gefühlen als des Mitleids,

Sich fur ben fremben Bartner zu bewegen. Scharf fieht die Liebe; nimmer glaubte fie Mich zu dem Loos, wo sie mich fand, geboren. - Doch weiß ich nicht, welch bofen Sternes Macht Der Raraganen Ronig Reicobab Berblendete, den macht'gen Altoum, Den Großthan der Chinesen, zu befriegen. Das Bolf erzählte Seltsames bavon. Was ich berichten fann, ift dies: besiegt Ward Reicobad, sein ganger Stamm vertilat; Abelma felbst mit fieben andern Tochtern Des Ronigs ward ertrankt in einem Strome. - Wir aber floben in ein andres Land. So kamen wir nach langem Irren endlich Bu Verlas an - Bas bleibt mir noch zu fagen? Dier Jahre lang Schafft' ich den Eltern Brod. Daß ich um durft'gen Taglohn Laften trug. Barak.

Nicht weiter, Prinz. Bergeffen wir bas Elend, Da ich euch jetzt in kriegerischem Schmuck Und Heldenstaat erblicke. Sagt, wie endlich Das Glück euch günstig ward?

Kalaf.

Mir gunftig! Sore!

Dem Khan von Berlas war ein edler Sperber Entwischt, den er in hohem Werthe hielt. Ich fand den Sperber, überbracht' ihn selbst Dem König — Dieser fragt nach meinem Namen; Ich gebe mich für einen Elenden, Der seine Eltern nährt mit Lastentragen. Drauf ließ ber Khan ben Bater und die Mutter Im Hospital versorgen.

(Er halt inne.)

Barak! bort, Im Aufenthalt des allerhöchsten Elends, Dort ist dein König — deine Königin. Auch dort nicht sicher, bort noch in Gefahr, Erkannt zu werden und getödtet!

Barak.

Gott!

### Kalaf.

Mir lieft ber Raifer Diese Borfe reichen. Ein schones Pferd und biefes Ritterfleid. Den greisen Eltern fagt' ich Lebewohl; Ich gehe, rief ich, mein Geschick zu andern; Wo nicht, dies traur'ge Leben zu verlieren! Was thaten fie nicht, mich zurückzuhalten, Und da ich fandhaft blieb, mich zu begleiten! Berhut' ce Gott, daß sie von Angst gegnalt Richt wirklich meinen Spuren nachgefolgt! Sier bin ich nun, zu Pedin, unerkannt, Diel hundert Meilen weit von meiner Beimat. Entichloffen komm' ich ber, bem großen Khan Dom Lande China als Soldat zu bienen, Db mir vielleicht die Sterne gunftig find, Durch tapfre That mein Schickfal zu verbeffern. - Ich weiß nicht, welche Keftlichkeit die Stadt Mit Frenden fullt, daß fein Rarvanserai Mich aufnahm - Dort in jener schlechten Butte Sab eine Fran aus gutem Herzen mir Herberge.

Parak. Pring, das ift mein Weib, Kalaf.

Dein Beib?

Preife bein Glud, baß es ein fuhlend Herz Bur Gattin bir gegeben!

(Er reicht ihm die Hand.) Setzt leb' wohl.

Ich geh' zur Stadt. Mich treibt's, die Festlichkeit Zu sehn, die so viel Menschen dort versammelt. Dann zeig' ich mich dem großen Khan und bitt' Ihn um die Gunft, in seinem Heer zu dienen. (Er will fort. Barat batt ihn zurack.)

# Barak.

Bleibt, Pring! Wo wollt ihr hin? — Mogt ihr das Aug'

Un einem grausenvollen Schauspiel weiden? O wisset, edler Prinz — Ihr kamt hieher Auf einen Schauplatz unerhörter Thaten.

Balaf.

Wie so? Was meinst du?

Barak.

Wie? ihr wist ce nicht,

Das Turandot, des Kaisers einz'ge Tochter, Das ganze Reich in Leid versenkt und Thranen?

Kalaf.

Ja, schon vorlängst im Naraganenland Sort' ich bergleichen — und die Rebe ging,

Es sen der Prinz des Königs Keicobad Auf eine seltsam jammervolle Art Zu Peckin umgekommen — Eben dies Hab' jenes Kriegessener angestammt, Das mit dem Falle seines Reichs geendigt. Doch Manches glaubt und schwatzt ein dummer Pobel, Worüber der Verständ'ge lacht — Darum Sag' an, wie sich verhält mit dieser Sache? Parak.

Des Großthans einz'ge Tochter, Turandot, Durch ihren Geist berühmt und ihre Schönheit, Die keines Malers Pinsel noch erreicht, Wie viele Vilduisse von ihr auch in der Welt Herumgehn, hegt so übermuth'gen Sinn, So großen Abschen vor der Ehe Banden, Daß sich die größten Könige umsonst Um ihre Hand bemüht —

## Kalaf.

Das alte Mahrchen

Vernahm ich schon am Hose Keicobads Und lachte brob — Doch sahre weiter fort. Barak

Es ist kein Mahrchen. Oft schon wollte sie Der Khan, als einz'ge Erbin seines Reichs, Mit Sohnen großer Könige vermählen. Stets widersetzte sich die stolze Tochter, Und ach! zu blind ist seine Baterliebe, Als daß er Zwang zu brauchen sich erkühnte. Biel schwere Kriege schon erregte sie Dem Bater, und obgleich noch immer Sieger

In jedem Rampf, so ist er boch ein Greis, Und unbeerbt wankt er bem Grabe gu. Drum wrach er einsimals ernst und wohlbedachtlich Bu ihr die ftrengen Worte: Storrig Rind! Entschließe bich einmal, bich zu vermählen; Wo nicht, so sinn' ein ander Mittel aus, Dem Reich die ew'aen Kriege zu ersvaren: Denn ich bin zu alt; zu viele Konige schon Sab' ich zu Keinden, die bein Stolz verschmahte. Drum nenne mir ein Mittel, wie ich mich Der wiederholten Werbungen erwehre, Und leb' hernach und stirb wie dir's gefällt -Erschüttert ward von diesem ernsten Wort Die Stolze, rang umfonft, fich loszuwinden. Die Kunst der Thranen und der Bitten Macht Erschöpfte fie, ben Bater zu bewegen; Doch unerbittlich blieb der Rhan - Zulett Berlangt fie von dem ungluckfel'gen Bater, Berlangt - Bort, was die Kurie verlangte!

Ralaf.

Ich hab's gehort. Das abgeschmackte Mahrchen Hab' ich schon oft belacht — Hor', ob ich's weiß! Sie fordert' ein Edikt von ihrem Vater, Daß jedem Prinzen königlichen Stamms Vergönnt seyn soll, um ihre Hand zu werben. Doch dieses sollte die Vedingung seyn: Im öffentlichen Divan, vor dem Kaiser Und seinen Rathen allen, wollte sie Drei Rathsel ihm vorlegen. Löste sie Der Freier auf, so mög' er ihre Hand

Und mit derfelben Kron' und Reich empfangen. Löst' er sie nicht, so soll ber Kaiser sich Durch einen heil'gen Schwur auf seine Götter Berpflichten, den Unglücklichen enthaupten In lassen. — Sprich, ist's nicht so? Nun vollende Dein Mahrchen, wenn bu's kannst vor langer Weile.

## Barak.

Mein Mahrchen? Wollte Gott! Der Kaiser zwar Empbrt' sich erst bagegen; boch die Schlange Berstand es, bald mit Schmeichelbitten, bald Mit list'ger Redekunst das surchtbare Gesetz dem schwachen Alten zu entlocken. Was ist's denn auch? sprach sie mit arger List; Kein Prinz der Erde wird so thöricht senn, In solchem blut'gen Spiel sein Haupt zu wagen! Der Freier Schwarm zieht sich geschreckt zurück, Ich werd' in Frieden leben. Wagt es dennoch Ein Rasender, so ist's auf seine eigne Gesahr, und meinen Vater trifft kein Tadel, Wenn er ein heiliges Gesetz vollzieht. — Beschworen ward das unnatürliche Gesetz und kund gemacht in allen Landen.

(Da Kasaf ben Kopf schittett.)
— Ich wünschte, daß ich Mährchen nur erzählte, Und sagen dürste: Alles war ein Traum!

### Kalaf.

Weil du's erzählst, so glaub' ich das Gesetz. Doch sicher war kein Pring mahnsinnig gnug, Sein Haupt baran zu setzen.

### Barak

(zeigt nach bem Stabtthor.) Sehet, Pring!

Die Köpfe alle, die dort auf den Thoren Ju sehen sind, gehörten Prinzen an, Die toll genug das Abenteuer wagten, Und kläglich ihren Untergang drin fanden, Weil sie die Räthsel dieser Sphinx zu lösen Nicht fähig waren.

### Ralaf.

Grausenvoller Anblick! Und lebt ein solcher Thor, der seinen Kopf Wagt, um ein Ungeheuer zu besitzen! Barak.

Nein, fagt das nicht! Wer nur ihr Konterfei Erblickt, das man sich zeigt in allen Låndern, Fühlt sich bewegt von solcher Zanbermacht, Daß er sich blind dem Tod entgegen stürzt, Das göttergleiche Urbild zu besitzen.

Kalaf.

Irgend ein Ged.

## Barak.

Nein wahrlich! auch der Klügste. Heut' ist der Zulauf hier, weil man den Prinzen Von Samarcanda, den Verständigsten, Den je die Welt gesehn, enthaupten wird. Der Khan besenfzt die fürchterliche Pslicht; Doch ungerührt frohlocht die stolze Schöne.

(Man bort in ber Ferne ben Schaft von gebampften Eremmein.) Hort! Hort ihr! Diefer bumpfe Trommelklang

Berkundet, bag ber Todesffreich geschicht; Ihn nicht zu sehen, wich ich aus ber Stadt.

## Ralaf.

Barak, du fagst mir unerhörte Dinge. Bas? Konnte die Natur ein weibliches Geschöpf wie diese Turandot erzeugen, So ganz an Liebe leer und Menschlichkeit?

## Barak.

Mein Weib hat eine Tochter, die im Harem Als Sklavin dient, und uns Unglaubliches Von ihrer schönen Königin berichtet. Ein Tiger ist sie, diese Turandot, Doch gegen Manner nur, die um sie werben. Sonst ist sie gutig gegen alle Welt; Stolz ist das einz'ge Laster, das sie schändet.

### Kalaf.

Zur Hölle, in den tiefsten Schlund hinab Mit diesen Ungeheuern der Natur, Die kalt und herzlos nur sich selber lieben! War' ich ihr Water, Flammen follten sie Verzehren.

### Darak.

Hier kommt Ismael, der Freund Des Prinzen, der sein Leben jetzt verloren. Er kommt voll Thrånen — Ismael!

# Bweiter Auftritt.

Ismael zu ben Vorigen.

Ismael

(reicht dem Baraf die Sand, heftig welnend).

Er hat

Gelebt — Der Streich des Todes ist gefallen. Ach! warum siel er nicht auf dieses Haupt! Barak.

Barmherz'ger himmel! Doch warum ließt ihr Geschehn, daß er im Divan der Gefahr Sich bloggestellt?

Ismael.

Mein Ungluck braucht noch Vorwurf. Gewarnt hab' ich, beschworen und gesteht, Bie es mein Herz, wie's meine Pflicht mich lehrte, Umsonst! Des Freundes Stimme wurde nicht Gehört; die Macht der Götter riß ihn fort. Barak.

Bernhigt euch!

Ismael.

Beruhigen? Niemals! niemals!
Ich hab' ihn sterben sehen. Sein Gefährte
War ich in seinem letzten Augenblick,
Und seine Abschiedsworte gruben sich
Wie spitz'ge Dolche mir in's tiefste Herz.
"Weine nicht!" sprach er. "Gern und freudig sterb' ich,
"Da ich die Liebste nicht besitzen kann.
"Mag es mein theurer Vater mir vergeben,

"Daß ich ohn' Abschied von ihm ging. Ach, nie "Hatt' er die Todesreise mir gestattet!
"Zeig' ihm dies Bildniß!

(Er zieht ein kleines Portrait an einem Band aus bem Bufen.) "Wenn er biefe Schönheit

"Erblickt, wird er den Sohn entschuldigen."
Und an die Lippe drückt' er jeszt, lautschluchzend,
Mit heft'gen Küssen dies verhaßte Vild,
Uls könnt' er, sterbend selbst, nicht davon scheiden;
Drauf kniet' er nieder und — mit Einem Streich —
Noch zittert mir das Mark in den Gebeinen —
Sah ich Blut spritzen, sah den Rumpf hinfallen,
Und hoch in Henkers Hand das theure Haupt;
Entsetz und trostlos riß ich mich von dannen.

(Wirft bas Bilb in heftigem Unwillen auf ben Boben.)

Berhaßtes, ewig fluchenswerthes Vild!

Liege du hier, zertreten, in dem Staub!
Könnt' ich sie selbst, die Tigerherzige,

Mit diesem Fußtritt so wie dich zermalmen!

Daß ich dich meinem König überbrächte!

Nein! mich soll Samarcand nicht wieder sehn.

In eine Wüste will ich sliehn, und dort,

Wo mich kein menschlich Ohr vernimmt, auf ewig
Um meinen vielgeliebten Prinzen weinen.

(Geht ab.)

# Dritter Auftritt.

Kalaf und Barak.

Pring Kalaf, habt ihr's nun gehört?

Ralaf.

Ich stehe

Ganz voll Verwirrung, Schrecken und Erstaunen. Wie aber mag dies unbeseelte Vild, Das Werk des Malers, solchen Zauber wirken? (Er will bas Vilbnis von ber Erbe nehmen.)

## **Barak**

(eilt auf ihn zu und halt ihn zuruch). Bas macht ihr! — Große Gotter!

Kalaf (tameinb).

Mun! Ein Bildniff

Nehm' ich vom Boden auf. Ich will sie doch Betrachten, diese morderische Schönheit.

(Greift nach dem Bitbnif, und hebt es von ber Erbe auf.)

Barak (ihn hattens).

Euch ware beffer, der Medusa Haupt, Als diese todtliche Gestalt zu sehn. Weg! Weg damit! Ich kann es nicht gestatten.

Ralaf.

Du bist nicht klug. Wenn du so schwach bich fublst, Ich bin es nicht. Des Weibes Reiz hat nie Mein Aug' gerührt, auch nur auf Augenblicke, Viel weniger mein Herz besiegt. Und was Lebend'ge Schonheit nie bei mir vermocht, Das follen tobte Pinfelftriche wirken? Unnutze Sorgfalt, Barak — Mir liegt Andres Um Herzen, als der Liebe Narrenspiel.

(Will bas Bilb anschauen.)

### Barak.

Dennoch, mein Pring — Ich warn' euch — Thut es nicht! Kalaf (ungebutbig).

Jum Henker, Einfalt! Du beleidigst mich. (Stoft ihn gurud, sieht bas Bilb an, und gerath in Erstaunen. Nach einer Pause.)
2Bas feh' ich!

### Barak

(ringt verzweifelns die Hanbe). Weh mir! Welches Ungluck! Balaf (faßt ihn tebhaft bei ber Sand).

Baraf!

(Will reden, fiebt aber wieber auf bas Bilb, und betrachtet es mit Entzüden.)

Barak (får fig).

Send Zengen, Gotter — Jeh, ich bin nicht schuld; Ich hab' es nicht verhindern konnen.

### Ralaf.

Baraf!

— In diesen holden Angen, dieser fußen Gestalt, in diesen fanften Zügen kann Das harte Herz, wovon du sprichst, nicht wohnen! Barak.

Unglücklicher, was hor' ich? Schoner noch Unendlichmal, als dieses Bildniß zeigt,

Ift Turandot, fie felbst! Die hat die Runft Des Pinfels ihren gangen Reiz erreicht; Doch ihres Bergens Stolz und Graufamkeit Rann feine Sprache, feine Bunge nennen. D werft es von euch. Dies unselige Bermunichte Bildniff! Guer Auge fauge Rein todtlich Gift aus diefer Mordgestalt!

#### Ralaf.

Hinweg! Vergebens suchst du mich zu schrecken! - Himmlische Anmuth! Warme, glubende Lippen! Augen der Liebesgottin! Welcher Simmel, Die Kulle dieser Reize zu befiten!

(Er fieht in ben Unblick bes Bilbes verloren, ploglich wen: bet er fich zu Baraf und ergreift feine Sand.) Barak! verrath' mich nicht - Jetzt oder nie! Dies ift der Augenblick, mein Gluck zu magen. Wozu dies Leben sparen, das ich haffe? - 3ch muß auf Ginen Bug die schonfte Frau Der Erde und ein Raiserthum mit ihr Gewinnen, oder dies verhaßte Leben Auf Ginen Bug verlieren - Schonfies Wert! Pfand meines Glucks und meine fuße hoffnung! Ein neues Opfer ift fur dich bereit, Und drangt sich wagend zu der furchtbarn Probe. Sen gutig gegen mich - Doch, Barak, sprich! Ich werde doch im Divan, eh' ich sterbe, Das Urbild felbst von diesen Reizen sehn?

(Indem fieht man die fürchterliche Larve eines Nachrichters fich über dem Stadtthor erbeben, und einen neuen Ropf über bemfelben aufpflangen. - Der vorige Schall verftimm: ter Trommeln begleitet diese Sandlung.

### Barak.

Alch sehet! Sehet, theurer Prinz, und schaudert!
Dies ist das Haupt des unglücksel'gen Jünglings — Wie es euch anstarrt! Und dieselben Hände,
Die es dort aufgepflanzt, erwarten euch.
D kehret um! kehrt um! Nicht möglich ist's,
Die Räthsel dieser Löwin aufzulösen.
Ich seh' im Geist schon euer theures Haupt,
Ein Warnungszeichen allen Jünglingen,
In dieser furchtbarn Reihe sich erheben.

#### Kalaf

Crat das aufgestedte Haupt mit Nachdenken und Rührung betrachtet). Berlorner Jüngling! Welche dunkle Macht Reißt mich geheinnißvoll, unwiderstehlich Hindurg in deine tödtliche Gesellschaft?

(Er bleibt nachstnnend stehen; dann wendet er sich zu Barat.)

— Wozu die Thränen, Barak? Hast du mich Nicht einmal schon für todt beweint? Komm! komm! Entdecke keiner Seele, wer ich bin.

Bielleicht — wer weiß, ob nicht der Himmel, satt Mich zu verfolgen, mein Beginnen segnet,
Und meinen armen Eltern Trost verleiht.

Bo nicht — was hat ein Elender zu wagen?

Für deine Liebe will ich dankbar senn,
Wenn ich die Räthsel löse — Lebe wohl!

(Er will gehen, Baraf halt ihn zurud, unterbeffen fommt Sfirina, Barafs Beib, aus bem Haufe.)

#### Barak.

Mein, nimmermehr! Komm mir zu Hulfe, Frau! Lag ihn nicht weg — Er geht, er ift verloren,

Der theure Frembling geht, er will es wagen, Die Rathsel biefer Furie zu lbfen.

# Dierter Anftritt.

Skirina zu ben Vorigen.

Skirina (witt ihm in den Weg). D weh! Was hor' ich? Send ihr nicht mein Gaft? Was treibt den zarten Jüngling in den Tod? Kalaf.

hier, gute Mutter! Diefes Gotterbild Ruft mich zu meinem Schickfal.

(Zeigt ihr bas Bilbnig.)

Skirina.

Wehe mir!

Wie kam das holl'sche Wild in seine Hand? Barak.

Durch bloßen Zufall.

Ralaf (tritt zwifden Beibe).

Haffan! gute Frau!

Jum Dank für eure Gastfreundschaft behaltet Mein Pferd! Auch diese Borse nehmet hin! Sie ist mein ganzer Reichthum — Ich — ich brauche Fortan nichts weiter — denn ich komm' entweder Reich wie ein Kaiser, oder — nie zurück! — Wollt ihr, so opfert einen Theil davon Den ew'gen Göttern, theilt den Armen aus,

Damit fie Glud auf mich herab erflehen. Lebt wohl — Ich muß in mein Berhängniß gehen! (Er ellt in bie Stabt.)

# Fünfter Auftritt.

Barak und Skirina.

Barak (will ihm folgen). Mein Herr! mein armer Herr! Umfonst! Er geht! Er hort mich nicht.

Skirina (neugierig).

Dein Herr? Du kennst ihn also! O sprich, wer ist der edelherz'ge Fremdling, Der sich dem Tode weiht?

Barak.

Laß diese Neugier! Er ist geboren mit so hohem Geist, Daß ich nicht ganz an dem Erfolg verzweisse.

— Komm, Sfirina! All dieses Gold laß uns, Und alles, was wir Eigenes besitzen, Dem Fohi opfern und den Armen spenden! Gebete sollen sie für ihn gen Himmel senden, Und sollen wund sich knien an den Altaren, Bis die erweichten Götter sie erhören!

(Sie geben nach ihrem Saufe.)

# Bweiter Aufzug.

#### Grofer Gaal bes Divans

mit zwei Pforten, bavon bie eine zu ben Zimmern bes Kaufers, bie anbre in's Serail ber Prinzessen Turanbot fuhrt.

# Erster Auftritt.

Truffaldin, als Anfthrer ber Berschnittenen, sieht gravitätisch in ber Mitte ber Scene, und besiehtt seinen Schwarzen, welche beschäftigt sind, ben Saal in Ordnung zu bringen. Balb barauf Brigella.

#### Truffaldin.

Frisch an das Werk! Rührt euch! Gleich wird der Divan Beisammen seyn. — Die Teppiche gelegt, Die Throne aufgerichtet! Hier zur Nechten Kommt kaiserliche Majeskat, links meine Scharmante Hoheit, die Prinzeß, zu sitzen!

# Brigella

(fommt und fieht sich verwundernd um). Mein! Sagt mir, Truffaldin, was gibt's denn Neues, Daß man den Divan schmuckt in solcher Gile?

#### Truffaldin

(ohne auf ihn zu hören, zu ben Schwarzen). Alcht Seffel dorthin fur die Herrn Doctoren! Sie haben hier zwar nicht viel zu dociren; Doch muffen sie, weil's was Gelehrtes gibt, Mit ihren langen Barten figuriren.

### Brigella.

Co redet boch! Warum, mozu bas alles? Truffaldin.

Warum? wozu? Weil sich die Majeståt Und meine schone Königin, mit sammt Den acht Doctoren und den Excellenzen, Sogleich im Divan hier versammeln werden. 'S hat sich ein neuer, frischer Prinz gemeldet, Dem juckt, um einen Kopf sich zu verkürzen.

Brigella.

Was? Nicht brei Stunden sind's, daß man den Letzten hat abgethan —

## Ernffaldin.

Ja, Gott sen Dank! es geht

Bon Statten die Geschäfte gehen gut.

## Brigella.

Und dabei konnt ihr scherzen, rober Kerl! Euch freut wohl das barbarische Gemetzel? Truffaldin.

Narum soll mich's nicht freuen? Setzt's doch immer Für meinen Schnabel was, wenn so ein Neuer Die große Reise macht — benn jedesmal, Daß meine Hoheit an der Hochzeitklippe Borbeischifft, gibt's im Harem Hochzeitkuchen. Das ist einmal ber Brauch, wir thun's nicht anders: So viele Kopfe, so viel Feiertage!

Brigella.

Das sind mir heillos niederträchtige Gesinnungen, so schwarz, wie eure Larve. Man sieht's euch an, daß ihr ein Halbmann send, Ein schmutziger Eunuch! — Ein Mensch, ich meine Einer, der ganz ist, hat ein menschlich Herz Im Leib, und fühlt Erbarmen.

### Ernffaldin.

Was! Erbarmen!

Es heißt kein Mensch die Prinzen ihren Hals Nach Peckin tragen, Niemand ruft sie her. Sind sie freiwillig solche Tollhausnarren, Mögen sie's haben! Auf dem Stadtthor steht's Mit blut'gen Köpfen leserlich geschrieben, Was hier zu holen ist — Wir nehmen Keinem Den Kopf, der einen mitgebracht. Der hat Ihn schon verloren, längst, der hier ihn setzt! Brigella.

Ein faubrer Einfall, den galanten Prinzen, Die ihr die Ehr' anthun und um sie werben, Drei Rathsel aufzugeben, und wenn's einer Nicht auf der Stelle trifft, ihn abzuschlachten!

Mit nichten, Freund! Das ist ein prachtiger Excellenter Einfall! — Werben kann ein Jeder; Es ist nichts leichter, als auf's Freien reisen. Man lebt auf fremde Rosten, thut sich gutlich, Legt sich dem kunft'gen Schwäher in das haus,

Und mancher inngre Cobn und Krippenreiter. Der alle feine Staaten mit fich fubrt 3m Mantelfact, lebt bloß vom Korbeholen. Es war nicht anders bier, als wie ein großes Wirthebaus von Pringen und von Abenteurern, Die um die reiche Raisertochter freiten; Denn auch ber Schlechteffe bunkt fich aut genua. Die Bande nach ber Edbuffen auszuffreden. Es war wie eine Freikombbie, Wo Alles kommt, bis meine Konigin Auf den scharmanten Ginfall fam, das Saus In vier und zwanzig Stunden rein zu machen. - Eine andre batte ibre Liebeswerber Auf blutig schwere Abenteuer aus-Gefendet, fich mit Riefen 'rum zu ichlagen, Dem Schach zu Babel, wenn er Tafel halt, Drei Backengabne boflich auszuziehen, Das tangende Waffer und ben fingenden Baum Bu bolen, und ben Bogel, welcher rebet -Michts von dem allem! Rathfel haben ihr Beliebt! Drei zierlich wohlgesette Fragen! Man fann babei beguem und fauberlich In warmer Stube fiten und fein Schuh Wird nag! Der Degen fommt nicht aus ber Scheide; Der Wis, der Scharffinn aber muß heraus. - Brigella, Die verfieht's! Die hat's gefunden, Wie man die Narren fich vom Leibe halt! Brigella.

'S fann Giner ein rechtschaffner Ravalier

Und Ehmann fenn, und boch die fpitigen Dinger, Die Rathsel, just nicht handzuhaben wissen.

#### Ernffaldin.

Da siebst bu. Ramerad, wie aut und ehrlich Es die Dringef mit ihrem Freier meint. Daß fie die Rathfel vor der Sochzeit aufaibt. Rachher war's noch viel schlimmer. Ebst er fie Jest nicht, ei nun! so kommt er schnell und kurz Mit einem frischen Gnadenhieb babon. Doch wer die stacheligen Rathsel nicht Auflost, Die feine Fran ihm in der Ch' Aufgibt, der ist verlesen und verloren!

### Brigella.

Ihr send ein Marr; mit euch ift nicht zu reben. - Go mogen's benn meintwegen Rathfel fenn, Wenn sie einmal die Wuth hat, ihren Wig Bu zeigen — Aber muß fie benn die Pringen Just topfen laffen, die nicht sinnreich gnug Fur ihre Rathsel find - Das ift ja gang Barbarisch, rasend, toll und unvernünftig. Wo hat man je gehort, daß man den Leuten Den Sals abschneidet, weil sie schwer begreifen?

#### Aruffaldin.

Und wie, du Schafskopf, will fie fich der Rarren Erwehren, die sich flug zu fenn bedunken, Wenn weiter nichts dabei zu magen ift, Als Einmal sich im Divan zu beschimpfen? Auf die Gefahr bin, fich zu prostituiren Mit heiler Saut, lauft Reder auf dem Gis. Wer fürchtet fich vor Rathfeln? Rathfel find's

Gerad', was man fur's Leben gern mag horen. Das hieß den Koder statt des Popanz's brauchen. Und ware man auch wegen der Prinzessen Und ihres vielen Gelds daheim geblieben, So wurde man der Rathsel wegen kommen. Denn Jedem ist sein Scharssen und sein Witz Um Ende lieber, als die schönste Frau! Prigella.

Was aber kommt bei diesem ganzen Spiel Heraus, als daß sie sitzen bleibt? Kein Mann, Der seine Ruh liebt und bei Sinnen ist, Wird so ein spitz'ges Nadelkissen nehmen.

Das große Ungluck, keinen Mann zu kriegen!
(Man hort einen Marfch in ber Ferne.)
Brigella.

Der Raifer fommt.

Truffaldin.

Marsch ihr, in eure Ruche! Ich gehe, meine Hoheit herzuholen. (Gehen ab zu verschiedenen Seiten.)

# Zweiter Auftritt.

Ein Zug von Soldaten und Spielleuten. Darauf acht Doctoren, pesantisch berausstaffert; alsbann Pantalon und Cartaglia, beibe in Sparattermasten. Zulept ber Großthan Altoum, in chinesischem Geschmad mit einiger Uebertreibung gekleidet. Pantalon und Tartaglia stellen sich dem kaiserlichen Thron gegensüber, die acht Doctoren in den Hintergrund, das übrige Gesolge auf die Seite, wo der kaiserliche Thron ist. Beim Eintritt des Kaisers wersen sich Alle mit ihren Stirnen auf die Erde und verharren in dieser Stellung, dis er den Thron bestiegen hat. Die Doctoren nehmen auf ihren Stühlen Plag. Auf einen Wink, den Pantalon gibt, schweigt der Marsch.

### Altoum.

Wann, treue Diener, wird mein Jammer enden? Kaum ist der edle Prinz von Samarcand Begraben, unfre Thrånen fließen noch, Und schon ein neues Todesopfer naht, Mein blutend Herz von Neuem zu verwunden. Grausame Tochter! mir zur Qual geboren! Was hilft's, daß ich den Augenblick versluche, Da ich auf das barbarische Gesetz Dem surchtbaren Fohi den Schwur gethan. Nicht brechen darf ich meinen Schwur, nicht rühren Läßt sich die Tochter, nicht zu schrecken sind Die Freier! Nirgends Nath in meinem Unglück!

### Pantalon.

Rath, Majeståt? Hat sich da was zu rathen! Bei mir zu Hause, in der Christen Land, In meiner lieben Vaterstadt Venedig, Schwört man auf solche Mordgesetze nicht; Man weiß da nichts von närrischen Mandaten. Da hat man gar kein Beispiel und Exempel, Daß sich die Herrn in Vilderchen vergafft, Und ihren Hals gewagt für ihre Mädchen. Kein Frauensmensch bei uns geboren wird,

Bie Dame Riefelftein, Die alle Manner Berschworen batte - Gott foll uns bewahren! Das fiel und auch im Traum nicht ein. Als ich Dabeim noch war, in meinen jungen Jahren, Ch' mich die Chrenfache, wie ihr wißt, Bon Saufe trieb, und meine guten Sterne Un meines Raifers Sof hicher geführt, Wo ich als Rangler mich jetzt wohl befinde, Da wußt' ich nichts von China, als es fen Gin treffliche Pulver gegen's falte Rieber. Und jett erstaun' ich über alle Magen, Daß ich fo furibfe Brauche bier Borfinde, fo furjose Schwure und Gefette, Und fo furjose Fraun und Berrn. Erzählt' ich in Europa biefe Sachen. Sie wurden mir unter bie Rafe lachen.

### Altoum.

Tartaglia, habt ihr den neuen Wagehals Befucht?

### Cartaglia.

Ja, Majeståt. Er hat den Flügel Des Kaiserschlosses inn', den man gewöhnlich Den fremden Prinzen anzuweisen pflegt.
Ich din entzückt von seiner angenehmen Gestalt und seinen prinzlichen Manieren.
Ist jammerschade um das junge Blut, Daß man es auf die Schlachtbank führen soll.
Ist herz bricht mir! Ein so angenehmes Prinzchen!
Ich bin verliebt in ihn. Weiß Gott! ich sah
In meinem Leben keinen hübsschern Buben!

### Altoum.

Unseliges Gesetz! Berhaßter Schwur!

— Die Opfer sind dem Fohi doch gebracht, Daß er dem Unglückseligen sein Licht Berleihe, diese Rathsel zu ergrunden?
Uch, immer geb' ich dieser Hoffnung Raum!

Vantalon.

Un Opfern, Majestat, ward nichts gespart. Dreihundert fette Ochsen haben wir Dem Tien dargebracht, dreihundert Pferde Der Sonne, und dem Mond dreihundert Schweine. Altoum.

So ruft ihn benn vor unfer Angesicht!

(Ein Theil bes Gefolges entfernt sich.)
— Man such' ihm seinen Borsatz auszureden.
Und ihr, gelehrte Lichter meines Divans,
Rommt mir zu Hulfe, nehmt das Wort für mich,
Laft's nicht an Gründen sehlen, wenn mir selbst
Der Schmerz die Zunge bindet.

### Pantalon.

Majeståt!

Wir werden unsern alten Witz nicht sparen, Den wir in langen Jahren eingebracht. Was hilft's? Wir predigen und sprechen uns Die Lungen heiser, und er läßt sich eben Den Hals abstechen, wie ein welsches Huhn.

#### Cartaglia.

Mit eurer Gunft, herr Kanzler Pantalon! Ich habe Scharffinn und Berstand bei ihm Bemerkt, wer weiß! — Ich will nicht ganz verzagen.

### Pantalon.

Die Rathfel biefer Schlange follt' er lofen? Nein! nimmermehr!

# Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Kalaf, von einer Bache begleitet. Er fniet vor bem Raifer nieber, die Sand auf ber Stirn.

### Altoum

(nachbem er ihn eine Zeitlang betrachtet).

Steh' auf, unkluger Jungling!

(Ralaf fieht auf und siellt sich mit ebelm Anstand in die Mitte bes Divans.)

— Die reizende Gestalt! ber edle Anstand! Wie mir's an's Herz greift! — Sprich, Unglucklicher! Wer bist du? Welches Land gab dir das Leben?

### Kalaf

(schweigt einen Augenblick verlegen, bann mit einer ebeln Verbeugung).

Monarch, vergonne, daß ich meinen Namen Verschweige.

#### Altonm.

Wie? Mit welcher Stirn darfst du, Ein unbekannter Fremdling, namenlos, Um unfre kaiserliche Tochter werben!

### Kalaf.

Ich bin von koniglichem Blut, ein Pring, geboren.

Berhängt ber Himmel meinen Tod, so soll Mein Name, mein Geschlecht, mein Baterland Rund werden, ch' ich sterbe, daß die Welt Erfahre, nicht unwürdig hab' ich mich Des Bundes angemaßt mit deiner Tochter. Für jetzt geruhe meines Kaisers Gnade Mich unerkannt zu lassen.

### Altonm.

Welcher Adel

In seinen Worten! Wie beklag' ich ihn!
— Doch wie, wenn du die Rathsel nun gelost Und nicht von wurd'ger Herkunft —

### Ralaf.

Das Gefetz,

Monarch, ist nur für Könige geschrieben. Verleihe mir der Himmel, daß ich siege, Und dann, wenn ich unköniglichen Stamms Erfunden werde, soll mein fallend Haupt Die Schuld der kühnen Anmaßung bezahlen, Und unbeerdigt liege mein Gebein, Der Krähen Beute und der wilden Thiere. Schon eine Seele lebt in dieser Stadt, Die meinen Stand und Namen kann bezeugen. Für jetzt geruhe meines Kaisers Gnade Mich unerkannt zu lassen.

#### Altonm.

Wohl! Es sen!

Dem Abel beiner Mienen, beiner Worte, Soldfel'ger Jungling, fann ich Glauben nicht, Gemahrung nicht verfagen — Mogft auch bu

Geneigt fenn, einem Raifer zu willfahren, Der boch von seinem Thron berab dich flebt! Entweiche, o entweiche der Gefahr, Der du verblendet willst entacaen sturgen! Steh ab und fordre meines Reiches Balfte! Go machtig fpricht's fur bich in meiner Bruft, Daß ich dir gleichen Theil an meinem Thron Auch ohne meiner Tochter Hand verspreche. D zwinge du mich nicht, Torann zu fenn! Schon schwer genng bruckt mich ber Bolfer Kluch, Das Blut ber Pringen, die ich bingeopfert; Drum, wenn bas eigne Ungluck bich nicht rubrt, Lag meines bich erbarmen! Spare mir Den Jammer, beine Leiche zu beweinen, Die Tochter zu verfluchen und mich selbst, Der die Berderbliche gezeugt, die Plage Der Welt, die bittre Quelle meiner Thranen!

Kalaf.

Bernhige dich, Sire. Der Himmel weiß, Wie ich im tiefsten Herzen dich beklage.
Nicht, wahrlich, von so mildgesinntem Bater Hat Turandot Unmenschlichkeit geerbt.
Du hast nicht Schuld, es ware denn Berbrechen, Sein Kind zu lieben, und das Götterbild, Das uns bezaubert und uns selbst entrückt, Der Welt geschenkt zu haben — Deine Großmuth Spar' einem Glücklicheren auf. Ich bin Nicht würdig, Sire, dein Neich mit dir zu theilen. Entweder ist's der Götter Schluß und Rath, Durch den Besitz der himmlischen Prinzessin

Mich zu beglücken — ober enden soll Dies Leben, ohne sie mir eine Last! Tod oder Turandot! Es gibt kein Drittes. Vantalon.

Gi, faat mir, liebe Sobeit! babt ibr auch Die Ropfe über'm Stadtthor wohl befehn? Mehr fag' ich nicht. Was, Berr! in aller Welt Treibt euch, aus fernen Landen berzukommen Und euch frisch weg, wie ihr vom Pferd gestiegen, Mir nichts, bir nichts, wie ein Ziegenbock Abthun zu lassen? Dame Turandot. Das send gewiß, dreht euch drei Mathselchen. Daran die fieben Beifen Griechenlands Mit sammt den siebenzig Dolmetschern sich Die Ragel Jahre lang umfonft zerkauten. Wir felbst, so alte Practici und grau Geworden über'n Buchern, haben Roth, Das Tiefe dieser Rathsel zu ergrunden. Es find nicht Rathfel aus bem Rinderfreund, Micht foldes Beug, wie bas:

"Wer's fieht, fur den ist's nicht bestellt,
"Wer's braucht, der zahlt dafür kein Geld,
"Wer's macht, der will's nicht selbst aussüllen,
"Wer's bewohnt, der thut es nicht mit Willen."
Nein, es sind Rathsel von dem neuesten Schnitt,
Und sind verfluchte Russe auszuknacken.
Und wenn die Antwort nicht zum guten Glück
Auf dem Papier, das man den Herrn Doctoren
Versiegelt übergibt, geschrieben stünde,
Sie möchten's euch mit allem ihrem Wit

In einem Saculum nicht ausstudiren. Darum, Herr Milchbart, zieht in Frieden heim! Ihr jammert mich, send ein so junges Blut, Und schade war's um eure sehdnen Haare. Beharrt ihr aber drauf, so steht ein Rettig Des Gartners fester, Herr, als euer Kopf. Kalaf.

Ihr fprecht verlorne Worte, guter Alter. Tod ober Turandot!

Tartaglia (notterns).

Tu — Turandot!

Bum Benfer! welcher Steiffinn und Berblendung! Dier spielt man nicht um welsche Ruffe, Berr, Noch um Kastanien - 's ist um den Ropf Bu thun - ben Ropf - bedenkt bas wohl! Ich will Sonft feinen Grund anfuhren als ben Ginen; Er ift nicht klein: - Den Ropf! Es gilt ben Ropf. Die Majeståt hochstfelbst, auf ihrem Thron, Läßt sich herab, euch våterlich zu warnen Und abzurathen - Dreihundert Pferde find Der Sonne bargebracht, dreihundert Dehsen Dem hochsten himmelsgott, dreihundert Rube Den Sternen und dem Mond breihundert Schweine, Und ihr fend fibrrig gnug und undankbar, Das kaiferliche Berg fo zu betrüben? Bar' überall auch feine andre Dame Mehr in der Welt, als diese Turandot. Blieb's immer boch ein loser Streich von euch, Mehmt mir's nicht ubel, junger Berr! Es ift, Weiß Gott! die pure Liebe und Erbarnnig,

Die mich so frei laft von der Leber sprechen. Den Ropf verlieren! Wift ihr, was bas beift? Es ift nicht mbalich

### Ralaf.

Co in Wind zu reben!

Ihr habt in Wind gesprochen, alter Meister! Tob ober Turanbot!

### Altoum.

Mun denn, forbab' cs!

Berberbe bich, und mich fturz' in Bergweiflung! (Bu ber Wache)

Man geh' und rufe meine Tochter ber. (Wache geht hinaus.)

Sie fann fich heut' am zweiten Opfer weiden.

### Kalaf

(gegen bie Thur gewendet, in heftiger Bewegung). Sie kommt! Ich foll sie sehen! Ew'ge Machte! Das ist der große Augenblick! D starket Mein Berg, daß mich der Anblick nicht verwirre, Des Geiftes Belle nicht mit Macht umgebe! Ich furchte keine als ber Schonheit Macht. Ihr Gotter! gebt, daß ich mir felbst nicht feble! Ihr feht es, meine Seele wankt; Erwartung Durchzittert mein Gebein und schnurt bas Berg Mir in der Bruft zusammen. — Weise Richter Des Divans! Richter über meine Tage! D zeiht mich nicht strafbaren Uebermuths, Daß ich das Schicksal zu versuchen wage! Bedauert mich! Beweint ben Unglucksvollen! Ich habe hier fein Wahlen und fein Wollen!

Unwidersiehlich zwingend reißt es mich Bon hinnen; es ift machtiger als ich.

### Vierter Auftritt.

#### Man bort einen Marfc.

Truffaldin tritt auf, ben Gabel an ber Schulter, Die Schwar-3en binter ibm; barauf mebrere Sclavinnen, bie zu ben Trom= meln accompagniren. Rach biefen Adelma und Belima, jene in tartgrifdem Angua, beibe verschleiert. Belima tragt eine Schuffel mit verfiegelten Papieren. Truffaldin und feine Schwar: gen werfen fich im Borbeigeben vor bem Raifer mit ber Stirn auf die Erde und fteben fogleich wieder auf; Stlavinnen fnieen nieder mit ber Sand auf ber Stirn. Bulent erscheint Turandot verschleiert, in reicher dinesischer Rleibung, majestätisch und ftols. Die Rathe und Doctoren werfen fich vor ihr mit bem Unge: ficht auf die Erbe. Altoum ftebt auf; die Pringeffin macht ihm, die Sand auf ber Stirn, eine abgemeffene Berbeus anna, ffeigt bann auf ihren Thron und fest fich. Zelima und Abelma nehmen zu ihren beiben Geiten Plat, und bie lettere ben Buschauern am nachsten. Truffalbin nimmt ber Belima Die Schuffel ab, und vertheilt unter lacherlichen Geremonien Die Bettel unter bie acht Doctoren. Darauf entfernt er fich mit benfelben Berbeugungen, wie am Anfang, und

der Marsch hort auf.

#### Turandot

(nach einer langen Paufe).

Wer ist's, ber sich aus's Neu' vermessen schmeichelt, Nach so viel kläglich warnender Erfahrung, In meine tiesen Rathsel einzudringen? Der, seines eignen Lebens Feind, die Zahl Der Tobesopfer zu vermehren kommt?

### Altonn

(zeigt auf Rasaf, ber erstaunt in ber Mitte bes Divans steht). Der ist es, Tochter — Wurdig wohl ist er's, Daß du freiwillig zum Gemahl ihn wähltest, Dhn' ihn der furchtbarn Probe auszuseizen, Und neue Trauer diesem Land, dem Herzen Des Vaters neue Stacheln zu bereiten.

#### Curandot

(nachem sie ibn eine Zeitlang betrachtet, leise zu Zelima). D Himmel! Wie geschieht mir, Zelima!
Belima.

Was ist dir, Konigin?

### Turandot.

Roch Keiner trat Im Divan auf, ber bieses Herz zu ruhren

### Belima.

Drei leichte Rathsel benn und Stolz fahr' hin!

Berstanden hatte. Dieser weiß die Runft.

#### Turandot.

Das fagft du? Die, Berwegne? Meine Chre?

#### Adelma

(hat wahrend biefer Neben ben Prinzen mit hochstem Erstaunen betrachtet, fur sich).

Taufcht mich ein Traum? Was seh' ich, große Gotter! Er ift's! der schone Jungling ist's, den ich Um Hofe meines Baters Keicobad Als niedern Knecht geschn! — Er war ein Prinz! Ein Konigssohn! Wohl fagte mir's mein Gerz; D meine Ahnung hat mich nicht betrogen.

#### Turandot.

Pring, noch ift's Beit. Gebt bas verwegene Beginnen auf! Gebt's auf! Weicht aus bem Divan! Der Simmel weiß, daß jene Bungen lugen, Die mich ber Barte zeihn und Graufamfeit. - Ich bin nicht graufam. Frei nur will ich leben. Bloß keines Andern will ich fenn; bies Recht, Das auch bem allerniedrigsten ber Menschen In Leib ber Mutter anerschaffen ift. Will ich behaupten, eine Raiserstochter. Ich febe burch gang Affen bas Weib Erniedrigt und zum Sflavenjoch verdammt. Und rachen will ich mein beleidigtes Beschlecht Un biefem folgen Mannervolke, bem Rein andrer Vorzug vor bem gartern Beibe Alls robe Starke ward. Bur Waffe gab Ratur mir ben erfindenden Berftand. Und Scharffinn, meine Freiheit zu beschüßen. - Ich will nun einmal von dem Mann nichts wiffen; Ich baff' ibn, ich verachte feinen Stolz Und Uebermuth — Nach allem Rostlichen Streckt er begehrlich feine Bande aus; Was seinem Sinn gefällt, will er besiten. Sat die Natur mit Reizen mich geschmuckt, Mit Geift begabt - warum ift's benn bas Loos Des Ebeln in ber Welt, bag es allein Des Jagers wilde Jagb nur reigt, wenn bas Gemeine In seinem Unwerth rubia sich verbirat?

Muß denn die Schönheit eine Beute seyn Für Einen? Sie ist frei, so wie die Sonne, Die allbeglückende am Himmel, Der Quell des Lichts, die Freude aller Augen, Doch Keines Sklavin und Leibeigenthum.

### Kalaf.

So hoher Sinn, fo feltner Beiftesadel In dieser gottlichen Gestalt! Ber barf Den Jungling schelten, ber fein Leben Kur folden Kampfpreis freudig fett! - Wagt boch Der Raufmann, um geringe Guter, Schiff Und Mannschaft an ein wildes Element; Es jagt der Held dem Schattenbild des Ruhms Durch's blut'ge Feld bes Todes nach - Und nur Die Schonheit war' gefahrlos zu erwerben, Die aller Guter erftes, bochftes ift? Ich also zeih' euch keiner Graufamkeit; Doch nennt auch ihr den Jungling nicht verwegen, Und haßt ihn nicht, weil er mit gluhnder Seele Nach dem Unschätzbaren zu streben wagt! Ihr felber habt ihm feinen Preis gefett, Womit es zu erkaufen ift - Die Schranken Sind offen fur den Burdigen - Ich bin Ein Pring, ich hab' ein Leben bran zu magen; Rein Leben zwar des Glucks, boch ift's mein Alles, Und hatt' ich's tausendmal, ich gab' es hin.

Belima (feise zu Turandot).

Hort ihr, Pringeffin? Um der Gotter Willen! Drei leichte Rathfel! Er verdient's.

### Adelma.

Wie edel! welche Liebenswürdigkeit! D daß er mein seyn könnte! Hatt' ich damals Gewußt, das er ein Prinz geboren sey, Alls ich der süßen Freiheit mich noch freute! — D welche Liebe flammt in meiner Brust, Seitdem ich ihn mir ebenbürtig weiß. — Muth, Muth, mein Herz! Ich muß ihn noch besissen.

Prinzeffin! ihr verwirret euch! ihr schweigt! Bedenket euren Ruhm! Es gilt die Ehre!

### Turandot.

Und Er allein riß mich zum Mitleid hin? Nein, Turandot! du mußt dich felbst bestegen.
— Berwegener, wohlan! macht euch bereit!
Altonm.

Pring, ihr beharrt noch?

### Kalaf.

Sire! ich wiederhol' es:

Tod over Turandot!

(Pantalon und Tartaglia geberben fich ungebulbig.)

#### Altoum.

### So lese man

Das blutige Mandat. Er hor's und zittre!

(Tartaglia nimmt bas Gefenbuch aus bem Bufen, füht es, legt es fich auf die Bruft, hernach auf die Stirn, bann überreicht er's bem Pantalon.)

### Pantalon

Cempfangt bas Gesenbuch, nachbem er sich mit ber Stirn auf bie Erbe geworfen, sieht auf und liest mit lauter Stimme). 3.Es kann sich jeder Prinz um Turandot bewerben,

"Doch erst brei Rathsel legt die Konigin ihm vor. "Löst er sie nicht, muß er vom Beile sterben, "Und schaugetragen wird sein Haupt auf Peckins Thor. "Löst er die Rathsel auf, hat er die Braut gewonnen. "So lautet das Gesetz. Wir schwören's bei der Sonnen."

(Nach geenbigter Vorlesung kust er bas Buch, legt es auf bie Bruft und Stirn, und überreicht es bem Tartaglia, ber sich mit ber Stirn auf die Erde wirft, es empfängt und bem Altoum präsentirt.)

### Altoum

(hebt die rechte Hand empor und legt sie auf das Buch). D Blutgesetz! du meine Qual und Pein! Ich schwor's bei Fohis Haupt, du sollst vollzogen senn. (Tartaglia steat das Buch wieder in den Busen; es herrscht eine tiefe Stille.)

#### Turandot

(in betsamatorischem Ton, aufftehend). Der Baum, auf bem die Kinder Der Sterblichen verbluhn, Steinalt, nichts desto minder Stets wieder jung und grun; Er kehrt auf einer Seite Die Blätter zu dem Licht, Doch kohlschwarz ist die zweite, Und sieht die Sonne nicht.

Er setzet neue Ringe, So oft er blubet, an. Das Alter aller Dinge Zeigt er ben Menschen an. In seine grune Rinden Druckt sich ein Name leicht; Der nicht mehr ist zu finden, Wenn sie verdorrt und bleicht. So sprich, kannst du ergrunden, Was diesem Baume gleicht?

(Sie fest sich wieber.)

### Kalaf

(nachbem er eine Zeitlang nachdenkend in die Hohe geschen, verbeugt er sich gegen die Prinzessin).

Ju glucklich, Königin, ist euer Sklav, Wenn keine dunklern Rathsel auf ihn warten. Dieser alte Vaum, der immer sich erneut, Auf dem die Menschen wachsen und verblühen, Und dessen Blätter auf der einen Seite Die Sonne suchen, auf der andern flieben, In dessen Rinde sich so mancher Name schreibt, Der nur, so lang sie grun ist, bleibt:

— Er ist — das Jahr mit seinen Tagen und Nächten.

Pantalon (freudig).

Tartaglia! getroffen!

Cartaglia.

Auf ein Haar!

Doctoren (erbrechen ihre Zettet). Optime! Optime! Optime! Das Jahr, das Jahr, das Jahr! Es ist das Jahr.

(Mufit faut ein.)

Altonm (freudig).

Der Gotter Gnade fen mit bir, mein Sohn, Und helfe bir auch burch bie andern Rathfel!

Belima (bei Geite).

D himmel, schutz' ihn!

Adelma (gegen die Zuschauer).

Himmel, schutz' ihn nicht!

Lag nicht geschehn, daß ihn die Grausame Gewinne, und die Liebende verliere!

Turandot (entraftet far fich). Er follte fiegen? Mir den Ruhm entreißen? Nein, bei den Gottern!

(Zu Kalaf)

Selbstzufriedner Thor!
Frohlocke nicht zu fruh! Merk' auf und löse!
(Steht wieder auf und fährt in deklamatorischem Ton sort:)
Kennst du das Bild auf zartem Grunde,
Es gibt sich selber Licht und Glanz;
Ein andres ist's zu jeder Stunde,
Und immer ist es frisch und ganz.
Im engsten Raum ist's ausgeführet,
Der kleinste Nahmen faßt es ein;
Doch alle Größe, die dich rühret,
Kennst du durch dieses Bild allein.

Und kannst du den Krystall mir nennen, Ihm gleicht an Werth kein Edelstein. Er leuchtet, ohne je zu brennen; Das ganze Weltall saugt er ein, Der Himmel selbst ist abgemalet In seinem wundervollen Ring; Und doch ist, was er von sich strahlet, Oft schoner, als was er empfing.

### Kalaf

(nach einem kurzen Nachdenken fich gegen bie Pringeffin verbeugenb).

Jurnt nicht, erhabne Schone, daß ich mich Erdreiste, eure Rathsel aufzulbsen.

— Dies zarte Vild, das, in den kleinsten Rahmen Gefaßt, das Unermeßliche uns zeigt,
Und der Krustall, in dem dies Vild sich malt,
Und der noch Schon'res von sich strahlt,
Er ist das Aug', in das die Welt sich drückt,
Dein Auge ist's, wenn es mir Liebe blickt.

### Pantalon

(fpringt freudig auf).

Tartaglia! Mein Seel! In's schwarze Fleck

Cartaglia.

Mitten hinein, so wahr ich lebe!

# Poctoren

(haben die Zettel eröffnet).

Optime! Optime! Das Auge, bas Auge! Es ist bas Auge.

(Mufit fällt ein.)

### Altoum.

Welch unverhofftes Gluck! Ihr gut'gen Gotter! D lagt ihn auch bas letzte Ziel noch treffen! Belima (bei Geite).

D ware bies bas letzte!

Adelma (gegen bie Zuschauer).

Weh mir! Er siegt! Er ist fur mich verloren!

Pringeffin, euer Ruhm ift hin! Konnt ihr's

Ertragen? Eure por'gen Siege alle Berschlingt ein einz'ger Augenblick.

### Aurandot

(ftebt auf in heftigem Born).

Eb' foll

Die Welt zu Grunde gehn! Berwegner, wiffe! Ich baffe dich nur bestomehr, je mehr Du hoffst, mich zu besiegen, zu besitzen. Erwarte nicht das lette Rathfel! Klieh! Beich' aus bem Divan! Rette beine Seele!

### Ralaf.

Mur ener Saf ift's, angebetete Pringessin, was mich schreckt und anastiget. Dies unglucksel'ge Saupt fint' in den Stanb, Wenn es nicht werth war, euer Berg zu ruhren.

### Altonm.

Steh' ab, geliebter Sohn! Bersuche nicht Die Gotter, die bir zweimal gunftig waren. Bett kannft du dein gerettet Leben noch, Gefront mit Ehre, aus dem Divan tragen. Nichts helfen dir zwei Siege, wenn der dritte Dir, ber entscheidende, miflingt - Je naber Dem Gipfel, besto schwerer ift ber Kall. - Und du - laß es genug seyn, meine Tochter! Steh' ab, ihm neue Rathfel vorzulegen. Er hat geleiftet, mas fein andrer Pring Vor ihm. Gib ihm die Sand, er ift fie werth, Und endige die Proben.

(Belima macht flebende, Abelma brobende Geberben gegen Turanbot.)

#### Turandot.

Ihm die Hand?

Die Proben ihm erlaffen? Nein, brei Rathsel Sagt bas Geset. Es habe seinen Lauf.

### Kalaf.

Es habe seinen Lauf. Mein Schicksal liegt In Gibtterhand. Tod ober Turandot!

### Turandot.

Tod also! Tod! Horst du's?

(Sie fiebt auf, und fährt auf die vorige Art zu betlamiren fort.)
Wie heißt das Ding, das Ben'ge schätzen,
Doch ziert's des größten Kaisers Hand;
Es ist gemacht, um zu verletzen;
Am nächsten ist's dem Schwert verwandt.
Kein Blut vergießt's, und macht doch tausend Bunden;
Niemand beraubt's, und macht doch reich,
Es hat den Erdfreis überwunden;
Es macht das Leben sanst und gleich;
Die größten Neiche hat's gegründet,
Die ältsten Städte hat's erbaut;
Doch niemals hat es Krieg entzündet,
Und Heil dem Bolk, das ihm vertraut.
Fremdling, kannst du das Ding nicht rathen,
So weich' aus diesen blühenden Staaten!

(Mit ben leuten Worten reißt fie fich ben Schleier ab.) Sieh her und bleibe beiner Sinne Meister! Stirb ober nenne mir das Ding!

#### Kalaf

(außer fich, hatt die hand vor die Augen). D himmeloglang! D Schonheit, die mich blendet!

#### Altonm.

Gott, er verwirrt sich, er ist außer sich! Fast dich, mein Sohn! D sammle beine Sinne!

Belima (für fich).

Mir bebt bas' Sperg.

Adelma (gegen die Buschauer).

Mein bist du, theurer Fremdling! Ich rette dich, die Liebe wird mich's lehren.

Pantalon (zu Karaf).

Um Gotteswillen! Nicht ben Kopf verloren. Nehmt euch zusammen! Herz gefaßt, mein Prinz! D weh, o weh! Ich furcht', er ist geliefert.

Tartaglia (gravitätisch für sich). Ließ' es die Würde zu, wir gingen selbst zur Küche Nach einem Essigglas.

#### Aurandot

(hat den Prinzen, der noch immer außer Fassung da fieht, unverwandt betrachtet).

Unglucklicher!

Du wolltest bein Berberben. Sab' es nun!

### Ralaf

(hat sich gefaßt und verbeugt sich mit einem ruhigen Lächeln gegen Turandot).

Nur cure Schönheit, himmlische Prinzessen, Die mich auf Einmal überraschend, blendend, Umleuchtete, hat mir auf Augenblicke Den Sinn geraubt. Ich bin nicht überwunden. Dies Ding von Eisen, das nur Wen'ge schätzen, Das China's Kaiser selbst in seiner Hand Zu Ehren bringt am ersten Tag des Jahrs, Dies Werkzeng, das, unschuld'ger als das Schwert, Dem frommen Fleiß den Erdkreis unterworsen — Wer trate aus den oden wusten Steppen Der Tartarei, wo nur der Jäger schwärmt, Der Hirte weidet, in dies blühende Land, Und sähe rings die Saatgestide grünen, Und hundert volkbelebte Städte steigen, Von friedlichen Gesetzen still beglückt, Und ehrte nicht das köstliche Geräthe, Das allen diesen Segen schuf — den Pflug?

### Vantalon.

O sen gebenedeit! Laß bich umhalsen! Ich halte mich nicht mehr vor Freud' und Jubel.

### Cartaglia.

Gott segne Eure Majestat! Es ift Borbei und aller Jammer hat ein Ende.

### Doctoren

(haben die Zettel eröffnet).

Der Pflug! der Pflug! Es ist der Pflug!
(Alle Instrumente fallen ein mit großem Geräusch. Turandot
ist auf ihrem Thron in Dhnmacht gesunken.)

### Belima

(um Turanbot beschäftigt).

Blidt auf, Pringeffin! Faffet euch! Der Sieg Ift fein; ber fcbne Pring hat überwunden.

#### Adelma

(an die Buschauer).

Der Sieg ift fein! Er ift fur mich verloren.
- Rein, nicht verloren! Hoffe noch, mein Berg!

(Altoum ist voll Freude, bedient von Pantalon und Tartaglia, vom Thron gestiegen. Die Doctoren erheben sich alle von ihren Sinen und ziehen sich nach dem Hintergrunde. Alle Thuren werden geoffnet. Man erblickt Bolf. Alles dies geschieht, während die Musik fortbauert.)

Altoum (zu Turandot).

Mun horst du auf, mein Alter zu betrüben, Grausames Kind! Genug ist dem Gesetz Geschehen, alles Ungluck hat ein Ende.

— Kommt an mein Herz, geliebter Prinz! Mit Freuden Begrüß' ich euch als Sidam!

#### Turandot

(ift wieder zu sich gekommen und fturzt in sinnkofer Wuth von ihrem Throne, sich zwischen Beibe werfend).

Haltet ein!

Er hoffe nicht, mein Ehgemahl zu werden! Die Probe war zu leicht. Er muß auf's Neu' Im Divan mir drei andre Rathsel losen. Man überraschte mich. Mir ward nicht Zeit Bergonnt, mich zu bereiten, wie ich sollte.

### Altoum.

Grausame Tochter! beine Frist ist um! Nicht hoffe mehr, uns listig zu beschwatzen. Erfüllt ist die Bedingung des Gesetzes; Mein ganzer Divan soll den Ausspruch thun.

### Pantalon.

Mit eurer Gunft, Prinzeffin Kiefelherz! Es braucht nicht neue Nathsel zuzuspitzen, Und neue Köpfe abzuhacken — Da! Hier sieht der Mann! der hat's errathen! Kurz: Das Gesetz bat seine Eudschaft und bas Effen Steht auf dem Tisch — Was fagt der Herr Collega? Taxtaglia.

Das Gefet ift aus. Gang aus, und damit Punktum. Bas fagen ihre Wurden, die Doctoren?

Doctoren.

Das Gefetz ift aus. Das Kopfen hat ein Ende. Auf Leid folgt Freud'. Man gebe fich die Hande. Altoum.

So trete man ben Zug zum Tempel an. Der Fremde nenne sich, und auf der Stelle Vollziehe man die Traunng —

### Turandot

(wirft fich ihm in ben Weg).

Aufschub, Bater!

Um aller Gotter willen!

### Altonm.

Reinen Aufschub!

Ich bin entschlossen. Undankbares Kind!
Schon allzulang zu meiner Schmach und Pein Willfahr' ich deinem grausamen Begehren.
Dein Urtheil ist gesprochen; mit dem Blut Bon zehen Todesopfern ist's geschrieben,
Die ich um deinetwillen morden ließ.
Mein Wort hab' ich gelbst, nun lose du Das deine, oder bei dem furchtbarn Haupt
Des Fohi sen's geschworen —

Curandot (wirft fich zu feinen Fugen).
D mein Bater!

Nur einen neuen Tag vergonnt mir -

### Altoum.

Michts!

Ich will nichts weiter horen. Fort zum Tempel! Curandot (aufier fich).

So werde mir der Tempel denn zum Grab! Ich fann und will nicht seine Gattin fenn, Ich fann es nicht. Ch' taufend Tode fterben. Als diesem stolzen Mann mich unterwerfen. Der bloße Name schon, schon ber Gedanke, Ihm unterthan zu fenn, vernichtet mich.

Ralaf.

Gransame, Unerbittliche, steht auf! Wer konnte euren Thranen widerstehn?

(Bu Altoum.)

Lagt euch erbitten, Gire! Ich flehe felbst Darum. Gonnt ihr den Aufschub, den sie fordert. Wie konnt' ich glucklich senn, wenn sie mich haßt! Bu gartlich lieb' ich sie - Ich fann's nicht tragen, Ihr Leiden, ihren Schmerz zu fehn - Ruhllose! Wenn dich des treuften Herzens treue Liebe Nicht rubren fann, wohlan, so triumphire! Ich werde nie bein Gatte senn mit Zwang. D faheft bu in dies zerriff'ne Berg, Gewiß, du fühltest Mitleid - bich geluftet Nach meinem Blut? Es fen barum. Berffattet. Die Probe zu erneuern, Sire - Willfommen Ist mir der Tod. Ich wunsche nicht zu leben. Altoum.

Michte! nichte! Es ist beschloffen. Fort zum Tempel! Rein anderer Versuch — unkluger Jungling!

Enrandot (fährt rafens auf).

Bum Tempel benn! Doch am Altar wird eure Tochter Bu fterben wissen.

(Gie gieht einen Dold und will gehen.)

### Ralaf.

Sterben! Große Gotter!

Mein, ch' es dabin fommt - Bort mich, mein Raifer! Gonn' cure Gnade mir die cing'ge Gunft! - Jum Zweitenmale will ich ihr im Divan. Ich - ihr ein Rathsel aufzulosen geben. Und diefes ift: Weß Stamms und Ramens ift Der Pring, ber, um bas Leben zu erhalten, Gezwungen ward, als niedrer Anecht zu bienen. Und Lasten um geringen Lohn zu tragen; Der endlich auf dem Gipfel seiner Soffnung Noch unglucksel'ger ift, als je zuvor? - Granfame Seele! Morgen fruh im Divan Mennt mir bes Baters Namen und bes Pringen. Bermbat ihr's nicht, fo lagt mein Leiden enden, Und schenkt mir diese theure Sand! Neunt ihr Die Namen mir, so mag mein Saupt zum Opfer fallen. Turandot.

Ich bin's zufrieden, Pring! Auf bie Bedingung Bin ich bie Eurige.

Belima (für sich). Ich foll von Neuem zittern! Adelma (seitwärts).

Ich barf von Neuem hoffen!

Altoum.

Ich bin's nicht

Zufrieden. Nichts gestatt' ich. Das Gesetz Will ich vollzogen wissen.

Kalaf (fäut ihm zu Füßen). Måcht'ger Raifer!

Wenn Vitten bich bewegen — wenn du mein, Wenn du der Tochter Leben liebst, so duld' es! Bewahren mich die Götter vor der Schuld, Daß sich ihr Geist nicht sättige. Er weide Mit Wollust sich an meinem Blut — Sie löse Im Divan, wenn sie Scharffinn hat, mein Rathsel!

Er spottet meiner noch, wagt's, mir zu trotzen! Altoum (zu Kataf).

Unsinniger! ihr wißt nicht, was ihr fordert, Wißt nicht, welch einen Geist sie in sich hat, Das Tiesste auch versteht sie zu ergründen.

— Sen's denn! Die neue Probe sen verstattet!
Sie sen des Bandes mit euch los, kann sie Im Divan morgen uns die Namen nennen.
Doch eines neuen Mordes Trauerspiel
Gestatt' ich nicht — Erräth sie, was sie soll,
So zieht in Frieden euren Weg! — Genug
Des Blutes ist gestossen. Folgt mir, Prinz!

— Unkluger Jüngling! was habt ihr gethan?

(Der Marsch wird wieder gehört. Altoum geht gravitätisch mit dem Prinzen, Pantalon, Tartaglia, den Doctoren und der Leibwache durch die Pforte ab, durch die er gesommen. Turandot, Abelma, Zelima, Stlavinnen und Trussaldin mit den Verschnittenen entsernen sich durch die andere Pforte, ihren ersten Marsch wiederholend.)

# Pritter Aufzug.

Gin Bimmer im Gerail.

## Erster Auftritt.

Adelma (allein).

Bett ober nie entspring' ich biefen Banden. Fünf Jahre trag' ich schon den glühnden Saß In meiner Bruft verschlossen, beuchle Freundschaft Und Treue fur die Grausame, die mir Den Bruder raubte, die mein gang Geschlecht Bertilgte, mich zu biesem Sklavenloos Berunterftieß - In diefen Adern rinnt, Wie in den ihren, fonigliches Blut; Id achte mich, wie fie, jum Thron geboren. Und dienen soll ich ihr, mein Knie ihr beugen, Die meines gangen Saufes Morderin, Die meines Kalles blut'ge Urfach' ift. Nicht langer buld' ich den verhaßten 3wang, Erschöpft ift mir die Kraft, ich unterliege Der lang getragnen Burbe ber Berftellung. Der Augenblick ift ba, mich zu befrein; Die Liebe foll ben Rettungsweg mir bahnen.

All meine Kunste biet' ich auf — Entweder Entdeck' ich sein Geheimniß oder schreck' ihn Durch List aus diesen Mauern weg — Verhaßte, Du sollst ihn nicht besitzen! Diesen Dienst Will ich aus falschem Herzen dir noch leisten. Mir selber dien' ich, suße Rache üb' ich, Dein Herz zerreiß' ich, da ich deinem Stolz Verräthrisch diene — ich durchschaute dich! Du liebst ihn, aber darsst es nicht gestehn. Du mußt ihn von dir stoßen und verwersen, Wider dich selber mußt du thöricht wüthen, Den lächerlichen Ruhm dir zu bewahren; Doch ewig bleibt der Pseil in deiner Brust, Ich kenn' ihn; nie vernarben seine Wunden.

- Dein Frieden ift vorbei! du haft empfunden!

(Turandot erscheint im Hintergrund, auf Zelima gelebnt, welche beschäftigt ist, sie zu beruhigen.)

Sie kommt, sie ist's! verzehrt von Scham und Wuth Und von des Stolzes und der Liebe Streit! Wie lab' ich mich an ihrer Seele Pein! — Sie nahert sich — Laß horen, was sie spricht!

# Bweiter Auftritt.

Turandot im Gespräch mit Zelima, Adelma (ansangs ungesehen.)

#### Turandot.

Silf, rath' mir, Zelima. Ich fann's nicht tragen,

Mich vor bem ganzen Divan überwunden Zu geben! — Der Gebanke tobtet mich. Belima.

Ist's möglich, Königin? Ein so edler Prinz, So liebeathmend und so liebenswerth, Kann nichts als Haß und Abschen — Turandat.

Abschen? Haß?

(Gie befinnt fich.)

- 3ch haff ibn, ja. Abscheulich ift er mir! Er hat im Divan meinen Rubm vernichtet. In allen Landen wird man meine Schande Erfahren, meiner Diederlage fpotten. D rette mich - In aller Frube, will Mein Bater, foll ber Divan fich versammeln, Und lof' ich nicht die aufgegebne Frage, So foll in gleichem Augenblick bas Band Geflochten fenn -- "Weg Stamms und Namens ift "Der Pring, ber, um fein Leben zu erhalten, "Gezwungen ward, als niedrer Anecht zu bienen, Mind Laften um geringen Preis zu tragen; Der endlich auf bem Gipfel feiner Soffnung "Noch unglucksel'ger ist, als je zuvor?" -- Daß diefer Pring Er felbst ift, feh' ich leicht; Die aber seinen Namen und Geschlecht Entdecken, ba ibn Niemand fennt, der Raiser Ihm felbst verstattet, unerkannt zu bleiben? Beangstigt, wie ich war, geschreckt, gebrangt, Bing ich die Wette unbedachtfam ein; Ich wollte Frist gewinnen — aber wo

Die Möglichkeit, es zu errathen? Sprich! Bo eine Spur, die zu ihm leiten konnte?

### Belima.

Es gibt hier kluge Frauen, Konigin, Die aus dem Thees und Raffees Satz mahrsagen —

### Curandot.

Du spottest meiner! Dahin fam's mit mir!

### Belima.

Wozn auch überall der fremden Kunste?

— D seht ihn vor euch stehn, den schönen Prinzen!
Wie rührend seine Klage war! Wie zärtlich
Er aus zerrissen Herzen zu euch flehte!
Zu eures Vaters Füßen für euch bat,
Für euch, die kein Erbarmen mit ihm trug!
Zum Zweitenmal sein kaum gerettet Leben
Darbot, um eure Wünsche zu vergnügen!

Turandot (weggewendet).

Still, still bavon!

### Belima.

Ihr kehrt euch von mir ab! Ihr kend gerührt! Ja! ja! verbergt es nicht! Und eine Thräne glänzt in eurem Auge — D schämt euch nicht der zarten Menschlichkeit! Nie sah ich euer Angesicht so schön. D macht ein Ende! Kommt —

(Abelma ist im Begriff hervor zu treten.)

### Curandot.

Richts mehr von ihm! Er ist ein Mann. Ich hassen, muß ihn hassen. Ich weiß, baß alle Manner treulos find, Nichts lieben konnen als fich felbit; binweg-Geworfen ift an dies verrathrische Geschlecht Die ichone Reigung und die ichone Treue. Gefchmeid'ge Cflaven, wenn fie um uns werben, Sind fie Inrannen gleich, wo fie befitzen. Das blinde Wollen, den gereigten Stolz, Das eigenfinnig beftige Begehren, Das nennen fie ihr Lieben und Berehren, Das reift fie blind zu unerhorter That, Das treibt fie felber auf den Todespfab; Das Weib allein fennt mabre Liebestreue. - Nicht weiter, fag' ich bir. Gewinnt er morgen, Ist mir der Tod nicht schrecklicher, als er. Mich sah' die Welt, die mir gehässig ist, Bu bem gemeinen Loos berabgewurdigt, Un eines Mannes und Gebieters Sand! Dein, nein! so tief soll Turandot nicht finken! - Ich feine Braut? Eb' in bas offne Grab Mich fturgen, als in eines Mannes Urme! (Abelma hat fich wieber gurudgezogen.)

### Belima.

Wohl mag's euch kosten, Königin, ich glaub' es, Bon eurer stolzen Hoh' herabzusteigen, Auf der die Welt euch staunend hat gesehn. Was ist der eitle Ruhm, wenn Liebe spricht? Gesteht es! eure Stunde ist gekommen! Weg mit dem Stolze! Weicht der stärkeren Gewalt — Ihr haßt ihn nicht, könnt ihn nicht hassen. Warum dem eignen Herzen widerstreben? Ergebt euch bem geliebten Mann und mag

#### Adelma

(iff bordend nach und nach naber gefommen und tritt jest bevor). Wer von geringem Stand geboren ift, Dem fieht es an, wie Zelima zu benken; Ein konigliches Berg fühlt koniglich. - Bergib mir, Zelima! Dir ift es nicht gegeben, Un einer Furstin Plats dich zu versetzen, Die sich so boch wie unfre Konigin Geftellt, und jett, vor aller Menschen Mugen, Im Divan fo berunter fteigen foll, Bon einem Schlechten Fremdling überwunden. Mit meinen Augen fah ich den Triumph, Den ftolgen Sohn in aller Manner Blicken, Als er die Rathfel unfrer Ronigin, Als waren's Rinderfragen, fpielend loste, Der überlegnen Ginficht ftolz bewußt. D in die Erde hatt' ich finken mogen Bor Scham und Buth - Ich liebe meine ichone Gebieterin; ihr Ruhm liegt mir am Bergen. - Sie, die dem gangen Bolf der Manner Sohn Gesprochen, dieses Mannes Frau!

Turandot.

Erbittre mich

Nicht mehr!

Belima.

Das große Ungluck, Frau zu werben! Adelma.

Schweig, Zelima! Man will von dir nicht wiffen,

Wedurch ein ebles Berg beleidigt wird. Sch fann nicht schmeicheln. Graufam mar' es, bier Bu schonen und die Wahrheit zu verhehlen. Ift es fcon bart genng, daß wir den Dann, Den Uebermutbigen, jum Berrn und geben, Co liegt boch Troft barin, bag wir uns felbft Mit freier Wahl und Gunft an ihn verschenken, Und feine Großmuth feffelt feinen Stol3. Doch welches Loos trifft unfre Konigin, Wie bat fie felbst fich ihr Geschick verschlimmert! Nicht ihrer freien Gunft und Bartlichkeit, Sich felbft nur, feinem fiegenden Berftand, Wird fie ber Stolze zu verdanken haben : Als feine Bente fubrt er fie bavon. -Wird er sie achten - Großmuth an ihr üben. Die keine acgen ihn bewies, auf Tob Und Leben ihn um sie zu kampfen zwang, Ihm nur als Preis bes Sieges heimgefallen? Wird er bescheiden seines Rechtes brauchen, Das er nur feinem Recht verbankt?

### Curandot

(in ber heftigften Bewegung).

Adelma, wisse!

Find' ich die Namen nicht, mitten im Tempel Durchstoß' ich diese Bruft mit einem Dolch.

### Adelma.

Faßt Muth, Gebieterin. Berzweifelt nicht! Runft ober Lift muß uns das Rathfel lofen.

### Belima.

But. Wenn Abelma mehr verfieht, ale ich,

Und euch so zugethan ift, wie sie fagt, So belfe sie und schaffe Rath!

### Turandot.

Aldelma!

Geliebte Freundin! hilf mir, schaffe Rath! Ich kenn' ihn nicht, weiß nicht, woher er kommt, Wie kann ich sein Geschlecht und Namen wissen? Abelma (nachsinnenb).

Laß sehn — Ich hab es — Horte man ihn nicht Im Divan sagen, hier in dieser Stadt, In Peckin lebe Jemand, der ihn kenne? Man muß nachspuren, muß die ganze Stadt Umkehren, weder Gold noch Schätze sparen — Turandot.

Mimm Gold und Edelsteine, spare nichts! Kein Schatz ist mir zu groß, nur daß ich's wisse! Belima.

An wen uns damit wenden? Wo uns Naths Erholen? — Und gesetzt, wir fanden wirklich Auf diesem Wege seinen Stand und Namen, Wird es verborgen bleiben, daß Bestechung, Nicht ihre Kunst das Rathsel uns errathen?

### Adelma.

Wird Zelima wohl der Berrather fenn? Belima.

Das geht zu weit — Spart ener Gold, Prinzeffin! Ich schwieg, ich hoffte ener Herz zu rühren, Euch zu bewegen, diesen würdigsten Bon allen Prinzen, den ihr selbst nicht hasset, Freiwillig zu belohnen — Doch ihr wollt es! So siege meine Pflicht und mein Gehorsam!

— Wist also! Meine Mutter Stirina
War eben bei mir, war entzückt, zu hören,
Daß dieser Prinz die Räthsel ausgelöst,
Und, von dem neuen Wettstreit noch nichts wissend,
Verrieth sie mir in ihrer ersten Freude,
Daß dieser Prinz in ihrem Hause geherbergt,
Daß Hassan ihn, ihr Gatte, sehr wohl kenne,
Wie seinen Herrn und lieben Freund ihn ehre.
Ich fragte nun nach seinem Stand und Namen,
Doch dies sey noch ein Räthsel für sie selbst,
Spricht sie, das Hassan standhaft ihr verberge;
Doch hofft sie noch, es endlich zu ergründen.

— Verdien' ich es nun noch, so zweisse meine
Gebieterin an meiner Tren und Liebe!

(Weht ab mit Empfindlichkeit.)

Turandot (ibr nadeilenb).

Bleib, Zelima! Bift du beleidigt? — Bleib! Bergib ber Freundin!

Adelma (hatt fie gurud). Laffen wir fie gieben!

Prinzessin, auf die Spur hat Zelima Geholfen; unfre Sache ist es nun, Mit Klugheit die Entdeckung zu verfolgen. Denn Thorheit war's, zu hoffen, daß uns Hassan Gutwillig das Geheinniß beichten werde, Nun er den ganzen Werth desselben kennt. Berschlagne List, ja, wenn die List nicht hilft, Gewalt nuß das Geständniß ihm entreißen; Drum schnell — kein Augenblick ist zu verlieren. Berbei mit diesem Saffan in's Gerail, Eb' er gewarnt sich unfrem Urm entzieht! Rommt! Bo find eure Stlaven?

#### Turandot

(fällt ihr um ben Sals).

Wie du willst,

Abelma! Freundin! Ich genehmige Alles, Dur daß der Fremde nicht den Sieg erhalte!

(Geht ab.)

### Adelma.

Sett, Liebe, fieh' mir bei! Dich ruf' ich an, Du Machtige, Die Alles fann bezwingen! Lag mich entzuckt ber Sklaverei entspringen; Der Stolz der Feindin offne mir die Bahn! Silf die Berhafte liftig mir betrugen. Den Freund gewinnen und mein Berg vergnugen!

(Geht ab.)

Borhalle bes Pallaftes.

# Dritter Auftritt.

Kalaf und Barak tommen im Gefprach.

### Ralaf.

Wenn aber Niemand lebt in diefer Stadt, Der Kundschaft von mir hat, als du allein, Du treue Seele — Wenn mein våterliches Reich Biel hundert Meilen weit von bier entlegen

Und schon acht Jahre lang verloren ift.

— Indessen, weißt du, lebten wir verborgen, Und das Gerücht verbreitet' unsern Tod — Uch, Barak! wer in Ungluck fällt, verliert Sich leicht aus der Erinnerung der Menschen!

Barak.

Nein, es war unbedacht gehandelt, Prinz! Bergebt mir! Der Unglückliche muß auch Unmögliches fürchten. Gegen ihn erheben Die stummen Steine selber sich als Zeugen; Die Wand hat Ohren, Mauern sind Berräther. Ich kann, ich kann mich nicht zufrieden geben! Das Glück begünstigt euch, das sehonste Weib Gewinnt ihr wider Hossen und Erwarten, Gewinnt mit ihr ein großes Königreich, Und eure weib'sche Zärtlichkeit raubt euch Auf Einmal Alles wieder!

Kalaf.

Hättest du

Ihr Leiden, ihren wilden Schmerz gesehn! Barak.

Auf eurer Eltern Schmerz, die ihr zu Berlas Trofilos verlassen, hattet ihr, und nicht Auf eines Weibes Thranen achten sollen!

Kalaf.

Schilt meine Liebe nicht! Ich wollt' ihr gerne Gefällig senn. Bielleicht baß meine Großmuth Sie ruhrt, baß Dankbarkeit in ihrem Herzen — Barak.

Im herzen bieser Schlange - Dankbarkeit? Das hoffet nie.





### Ralaf.

Entgehn kann sie mir nicht. Wie fande sie mein Rathfel aus? Du, Barak, Nicht wahr? du hast mich nicht verrathen? Nicht? Vielleicht, daß du im Stillen deinem Weibe Vertraut hast, wer ich sen?

Barak.

Ich? Reine Sylbe!

Barak weiß euren Winken zu gehorchen, Doch weiß ich nicht, welch schwarze Ahnung mir Den Sinn umnachtet und bas Herz beklemmt!

# Vierter Auftritt.

Die Vorigen. Pantalon. Tartaglia und Brigella mit Soldaten.

# Pantalon.

Sieh! sieh! da ist er ja! Potz Element, Bo steckt ihr, Pring? Was habt ihr hier zu schaffen? (Den Barat mit ben Augen musternb.)

Und wer ift diefer Mann, mit dem ihr fcmatt?

Barak (far fic).

Weh uns! Was wird das?

### Cartaglia.

Sprecht! wer ist dieser Mann? Kalaf.

Ich kenn' ibn nicht. Ich fand ihn hier nur fo Schiller's fammtl. Werke. VI. Wb. 25 Bon ungefähr, und weil ich mußig war, Fragt' ich ihn um die Stadt und ihre Brauche. Cartaglia.

Haltet zu Gnaden, Pring! Ihr send zu grad Für diese falsche Welt; das gute Herz Rennt mit dem Kopf davon — Hent' früh im Divan! Wie Teusel kamt ihr zu dem Narrenstreich, Den Vogel wieder aus der Hand zu lassen?

Pantalon.

Laft's gut fenn. Was geschehn ift, ift geschehn. Ihr wift nicht, lieber junger Prinz, wie tief ihr Im Baffer steht, wie euch von allen Seiten Betrug umlauert, und Berrätherstricke Umgeben — Lassen wir euch aus den Augen, So richtet man euch ab, wie einen Staar.

(Zu Barat)

Herr Nachbar Naseweis, steckt eure Nase Wo anders hin! — Beliebt es eurer Hoheit In's Haus herein zu gehn — He da! Soldaten! Nehmt ihn in eure Mitte! — Ihr, Brigella, Wist eure Pflicht — Bewachet seine Thur Vis morgen frühe zu des Divans Stunde. Kein Mensch darf zu ihm ein! So will's der Kaiser.

Merkt ihr? Er ist verliebt in euch, und furchtet, Es mochte noch ein Unheil zwischen kommen. Send ihr bis morgen nicht sein Schwiegersohn, So furcht' ich, tragen wir ben alten Herrn Ju Grabe — Nichts für ungut, Prinz! Doch bas Von heute Morgen war — mit eurer Gunst — Ein Narrenstreich! — Um's Himmelswillen! gebt euch Nicht bloß! Last euch den Namen nicht entlocken!

(Ihm ins Dhr, zutraulich.)

Doch wollt ihr ihn dem alten Pantalon Ganz fachtchen, sachtchen in die Ohren wispern, So wird er sich gar schon dafür bedanken. Bekommt er diese Recompens?

### Ralaf.

Wie, Alter?

Gehordt ihr fo bem Kaifer, eurem Herrn? Dantalon.

Bravo! Scharmant! — Nun marsch! Baron Brigella! Habt ihr's gehort? Was steht ihr hier und gaffet?

Brigella.

Beliebet nur das Plaudern einzustellen, So werd' ich thun, was meines Amtes ift.

Cartaglia.

Past ja wohl auf! Der Kopf steht drauf, Brigella.

Brigella.

Ich habe meinen Kopf so lieb, als ihr Den euren, Herr! 's braucht der Ermahnung nicht. Tartaglia.

Es juckt und brennt mich nach dem Namen — Uh! Geruhet ihr, ihn mir zu fagen, Hoheit, Recht wie ein Kleinod wollt' ich ihn bei mir Vergraben und bewahren — ja, das wollt' ich!

Kalaf.

Umsonst versucht ihr mich. Um nachsten Morgen Erfahrt ihr ihn, erfährt ihn alle Welt.

Cartaglia.

Bravo! Braviffimo! Sol' mich ber Teufel!

# Pantalon.

Mun, Gott befohlen, Pring!

(Bu Barat.)

Und ihr, Herr Schlinget!

Ihr thatet beffer, eurer Arbeit nach Zu gehn, als im Pallast hier aufzupaffen. Bersteht ihr mich? (Geht ab.)

Cartaglia (fieht ihn fcheel an).

Ja wohl! ja wohl! Ihr habt mir

So ein gewisses Ansehn — eine Miene, Die mir nicht außerordentlich gefällt. Ich rath' euch Gutes: geht!

(Folgt bem Pantalon.)

Brigella (zu Rataf).

Erlaubt mir, Pring,

Daß ich bem, ber befehlen fann, gehorche. Laßt's euch gefallen, in bies hans zu gehn.

Kalaf.

Das will ich gerne.

(Bu Baraf leife.)

Freund, auf Wiebersehn!

Bu befferer Gelegenheit! Leb' wohl!

Barak.

herr, ich bin euer Sklav!

Brigella.

Mur fort! Mur fort,

Und macht den Ceremonien ein Ende!

(Ralaf folgt ben Solbaten, die ihn in ihre Mitte nehmen; Timur tritt von der entgegengesenten Seite auf, bemerkt ihn und macht Geberben bes Schreckens und Erstaunens,) Barak (ibm nachschens). Der Himmel steh' dir bei, treuherz'ge Unschuld! Was mich betrifft, ich hute meine Zunge.

# Fünfter Auftritt.

Timur, ein Greis in burftiger Rleibung. Barak.

Timur (entfest, für sich).

Weh mir! mein Sohn! Soldaten führen ihn Gefangen fort! Sie führen ihn zum Tode! Gewiß, gewiß, daß der Tyrann von Tefflis, Der Räuber meines Reichs, ihn bis nach Peckin Verfolgen ließ und seine Rache sättigt!

Ralaf! Ralaf!

# Barak

(tritt ihm in ben Weg, und halt ihm bas Schwert auf die Bruft).

Halt ein, Unglucklicher! Du bist bes Todes!

(Paufe. Beibe sehen einander erstaunt an. Unterdeffen hat fich Ralaf mit den Soldaten entfernt.)

Wer bift du, Alter? Boher kommft du, sprich, Dag du den Namen dieses Junglings weißt?

### Timur.

Was seh' ich? Gott! du, Varaf? du in Peckin? Du sein Verrather? ein Rebell? und zuckst Das Schwert auf deinen Konig?

### Barak

(läßt erflaunt bas Schwert finten).

Große Gotter!

Ift's moglich? — Timur?

### Timur.

Ja, Berrather!

Ich bin es, bein unglucklicher Monarch, Bon aller Welt, nun auch von dir verrathen! Was zögerst du? Nimm dieses Leben hin! Berhast ist mir's, da ich die treusten Diener Um schnoden Vortheils willen undankbar, Und meinen Sohn dem Tod geopsert sehe!

### Barak.

Herr! - Herr! - D Gott! Das ift mein Fürst, mein Konig!

Er ist's! Mur allzuwohl erkenn' ich ihn. (Fäut ihm zu Füßen.)

In diefem Staub! in diefer Diedrigkeit!

Ihr Gotter! muß mein Auge dies erleben!

- Berzeiht, Gebieter, meiner blinden Wuth!

Die Liebe ift's zu eurem Cohn, die Angst,

Die treue Sorge, die mich hingeriffen.

Co lieb euch eures Sohnes Seil, fo fomme

Der Rame Ralaf nie aus eurem Munde!

- Ich nenne mich bier haffan, nicht mehr Baraf -

- Ad, weh mir! Wenn uns Jemand hier behorchte!

Sagt, ob Elmaze, meine Konigin,

Sich auch mit euch in diefer Stadt befindet?

### Timur.

Still, Baraf, fill! D fprid mir nicht von ihr!

In unferm traur'gen Aufenthalt zu Berlas Berzehrte fie der Gram um unfern Sohn. — Sie starb in diesen lebensmuben Armen.

### Barak.

D' die Bejammernewurdige!

#### Timur.

Sch floh!

Ich konnt' es, einsam, bort nicht mehr ertragen. Des Sohnes Spuren folgend, frag' ich mich Bon Land zu Land, von einer Stadt zur andern. Und jetzt, da mich nach langem Irren endlich Der Götter Hand hieher geleitet, ist Mein erster Anblick ber gefangne Sohn, Den man zum Tode führt.

### Barak.

Rommt, kommt, mein Ronig!

Befürchtet nichts für euren Sohn! Wielleicht Daß ihn, eh' noch der nächste Tag verlaufen, Das höchste Glück belohnt und euch mit ihm! Nur daß sein Name nicht, noch auch der eure, Bon euren Lippen komme — Merkt euch das! Ich nenne mich hier Hassan, nicht mehr Barak.

### Timur.

Bas für Geheimnisse — Erklar' mir boch! Barak.

Kommt! hier ist nicht ber Ort davon zu reden! Folgt mir nach meiner Wohnung — Doch, was seh' ich? (Eftring tritt aus dem Vallast.)

Mein Beib aus dem Serail! D wehe mir! Bir find entdeckt!

(30 Stivina befrig.) Was haft du hier zu fuchen? Unglückliche! wo kommst du her?

# Sechster Auftritt.

Skirina zu ben Vorigen. Skirina.

Mun! nun!
Aus dem Scrail komm' ich, von meiner Tochter.
Die Freude trieb mich hin, daß unser Gast,
Der fremde Prinz, den Sieg davon getragen.
Die Neugier auch — nun ja — Ich wollte sehn,
Wie dieser männerscheuen Unholdin
Der Brautstand läßt — und freute mich darüber
Mit meiner Tochter Zel'ma.

Barak.

Dacht' ich's doch! Weib! Weib! Du weißt nicht Alles und geschwätzig Wie eine Elster läufst du in's Serail;
Ich suchte dich, es dir zu untersagen.
Umsonst! zu spåt! Des Weibes Unverstand Rennt immer vor des Mannes weisem Nath Voraus — Was ist nicht Alles dort geträtscht, Geplandert worden! Nur heraus! Mir ist,
Ich hore dich in deiner albernen
Entzückung sagen: Dieser Unbekannte

Ist unser Gast; er wohnt bei und; mein Mann Kennt ihn und halt ihn hoch in Ehren — Sprich! Hast du's gesagt?

Skirina.

Und wenn ich nun? was war's? Barak.

Nein, nein, gefteh' es nur! haft bu's gefagt? Skirina.

Ich hab's gesagt. Warum sollt' ich's verbergen? Sie wollten auch den Namen von mir wissen, Und — daß ich's nur gesiehe, ich versprach's.

Barak.

Weh mir! wir find verloren! — Rasende!
(Bu Timm sich wendend.)

Wir muffen fort! Wir muffen flichn!

### Timur.

So fag' mir boch, was fur Geheimnisse - Barak.

Fort! Fort aus Peckin! Keine Zeit verloren!

(Truffatdin zeigt sich im Hintergrund mit seinen Schwarzen.)

— Weh und! es ist zu spåt. Sie kommen schon!

Sie suchen mich, die Schwarzen, die Verschnitt'nen

Der fürchterlichen Turandot — Sinnlose!

In welchen Jammer stürzt und beine Zunge!

(Truffaldin hat ihn bemerkt und bedeutet den Berschnittenen durch Geberden, daß sie sich seiner bemächtigen sollen.)
Ich kann nicht mehr entfliehen — Fliehe du, Berbirg dich, rette dich und diesen Alten!

Timur.

So sag' mir body!

Barak.

Fort! Keine Widerrede!
Ich bin entdeckt! — Verschlossen wie das Grab Sen euer Mund! Nie komme euer Name, Nie, nie der Seine über eure Lippen!
— Und du, Unglückliche, wenn du das Uebel, Das deine Junge über uns gebracht, Gut machen willst, verbirg dich, nicht in deiner, In einer fremden Wohnung! Halte die sen Verborgen, bis der nächste Tag zur Hälfte Verstrichen ist —

Skirina.

Willst du mir denn nicht sagen?

Willst du nicht mit uns fliehn? Barak.

Thut, was ich sage!

Werde mit mir, was will, wenn ihr euch rettet. Skiring.

Sprich, haffan! worin hab' ich benn gefehlt? Cimur.

Erklar' mir biefe Rathfel.

Barak (heftig).

Belche Marter!

Um aller Götter willen, fort, und fragt Nicht weiter! Sie umringen und; es ist Zu spat und alle Flucht ist jest vergebens. — Die Namen, alter Mann, die Namen nur, Verschweigt, und Alles kann noch glücklich enden!

# Siebenter Auftritt.

Die Vorigen. Truffaldin mit ben Verfchnittenen.

#### Truffaldin

(ift nach und nach naber gekommen, bat bie Ausgange beseht und tritt nun hervor, mit übertriebenen Geberben dem Baraf den Degen auf die Bruft haltend).

Halt an und sieht! Nicht von der Stelle! Nicht Gemuckst! Der ist des Todes, der sich ruhrt.

Skirina.

D wehe mir!

### Barak.

Ich weiß, ihr sucht den Saffan. Dier bin ich, fuhrt mich fort.

### Truffaldin.

Bft! feinen garmen!

'S ist gut gemeint. Es soll euch eine ganz Absonderliche Gnad' und Ehr' geschehn.

### Barak.

Ja, in's Serail wollt ihr mich fuhren; kommt! Cruffaldin.

Gemach! gemach! Ei seht boch, welche Gunst Euch widerfahrt! In's Harem! in's Serail Der Königin — ihr glückliche Person!
'S kommt kein' Fliege in's Serail, sie wird Erst wohl besichtigt und beschaut, ob sie Ein Männchen oder Weib, und ist's ein Männchen, Wird's ohne Gnad' gekrenzigt und gepfählt.

— Wer ist der Alte da?

### Barak.

Ein armer Bettler, Den ich nicht kenne — Kommt und laßt uns gehn. Truffaldin

(betrachtet ben Almur mit laderlicher Genaulgteit). Gemach! gemach! Ein armer Bettler! Ei!

— Wir haben uns großmuthig vorgesetzt,
Auch dieses armen Bettlers Gluck zu machen.

(Bemerkt und betrachtet die Efirina.)

- Mer ift die Weibsperson?

# Barak.

Bas zögerst du? Ich weiß, daß deine Königin mich erwartet. Laß diesen Greis! Das Weibsbild kenn' ich nicht, Hab's nie gesehn und weiß nicht, wer sie ist. Crustaldin (vornia).

Du kennst sie nicht? du hast sie nie gesehn? Berdammte Lüge! Was? Kenn' ich sie nicht Als deine Frau und als die Mutter nicht Der Stlavin Zelima? Hab' ich sie nicht Zu hundertmalen im Serail gesehn, Wenn sie der Tochter weiße Wasse brachte?

(Mit tomischer Gravität zu ben Verschnittenen.) Merkt, Eklaven, den Beschl, den ich euch gebe! Die drei Personen hier nehmt in Verwahrung! Bewacht sie wohl, hort ihr, laßt sie mit keiner Lebend'gen Seele reden, und bei der Nacht, Sobald es siill ist, führt sie in's Serail!

Timur.

D Gott! was wird aus mir?

### Skirina.

Ich faff' ce nicht.

Barak (zu Timur).

Was aus dir werden soll und was aus mir? Ich werde Alles leiden. Leid' auch du! Vergiß nicht, was ich dir empfahl — Und, was Dir auch begegne, hute deine Zunge! — Jetzt hast du, thöricht Weib, was du gewollt. Skirina.

Gott fteh und bei!

Cruffaldin (zu ben Schwarzen).

Ergreift sie! Fort mit ihnen!

(Geben ab.)

# Vierter Anfzug.

Borbof mit Gauten.

In ber Mitte eine Tafel mit einem machtig großen Beden, voll von Golbftuden.

# Erster Auftritt.

Turandot. Belima, Skiring, Timur, Barak.

(Baraf und Timur steben seber an einer Saule einanber gegenüber, die Verschnittenen um sie herum, alle mit entologien Sabeln und Dolchen. Zelima und Stirina steben weinend auf der einen, Turandot brohend und streng auf der aubern Seite.)

### Turandot.

Noch ist es Zeit. Noch lass ich mich herab Zu bitten — Dieser angehäufte Berg Von Gold ist euer, wenn ihr mir im Guten Des Unbekannten Stand und Namen nennt. Besteht ihr aber drauf, ihn zu verschweigen, So sollen diese Dolche, die ihr hier Auf euch gezückt seht, euer Herz durchbohren! He da, ihr Stlaven! machet euch bereit.

(Die Berschnittenen balten ihnen ihre Dolche auf die Bruft.)

Barak (zu Stirina).

Dun, beillos Beib! nun fiebit du, Stirina, Wobin uns beine Plauderhaftigkeit geführt. - Pringeffin, fattigt eure Buth! Ich biete Den Martern Trop, die ihr erfinnen kount, Ich bin bereit, den berbsten Tod zu leiden. - Berbei, ihr Schwarzen! Auf, ihr Marterfnechte, Tyrannische Werkzeuge der Tyrannin, Berfleischt mich, tobtet mich, ich will es dulden. - Sie hat gang recht, ich kenne diesen Pringen Und seinen Bater. Beider Namen weiß ich. Doch feine Marter preft fie von mir aus; Rein Gold verführt mich; weniger als Stanb, Als schlechte Erde acht' ich diese Schape! Du, meine Gattin, jammre nicht um mich! Kur diefen Alten fpare beine Thranen, Kur ibn erweiche diefes Kelfenberg, Daß der Unschuldige gerettet werde! Sein aang Berbrechen ift, mein Freund zu fenn.

### Skirina

(Nehend zu Turandot).

D Konigin, Erbarmen!

### Timur.

Niemand kummre sich Um einen schwachen Alten, den die Götter Im Zorn verfolgen, dem der Tod Erlösung, Das Leben eine Marter ist. Ich will Dich retten, Freund, und sterben. Wisse denn, Du Grausame — Darak (unterbricht ihn). Um aller Gotter willen, schweigt! Der Name komme nicht aus eurem Munde! Turandot (neugierig).

Du weißt ihn alfo, Greis?

### Cimur.

Db ich ihn weiß? Unmenschliche! — Freund, fag' mir das Geheimniß! Warum darf ich die Namen nicht entdecken? Barak.

Ihr todtet ihn und une, wenn Ihr fie nennt. Turandot.

Er will dich schrecken, Alter, furchte nichts! Herbei, ihr Stlaven! Zuchtigt den Berwegnen! (Die Verschnittenen umgeben ben Barat.)

### Skirina.

Ihr Gotter helft! Mein Mann! mein Mann! Timur (tritt bazwischen).

Haltet!

Was soll ich thun? Ihr Gotter, welche Marter!
— Prinzessen, schwört mir's zu bei eurem Haupt, Bei euren Göttern schwört mir, daß sein Leben Und dieses Fremdlings Leben ungefährdet Senn soll — Mein eignes acht' ich nichts und will Es freudig eurer Wuth zum Opfer geben — Schwört mir das zu, und ihr sollt Alles wissen.

Turandot.

Bei meinem haupt, zum furchtbarn Fohi schwbr' ich, Daß weber seinem Leben, noch bes Prinzen, Noch irgend Gines hier Gefahrbe broht —

# Barak (unterbricht fie).

Halt Lügnerin — nicht weiter — Glaubt ihr nicht! Berrätherei lauscht hinter diesem Schwur.

— Schwört, Turandot, schwört, daß der Unbekannte Euer Gatte werden soll, im Augenblick, Da wir die Namen euch entdeckt, wie recht Und billig ist; ihr wist es, Undankbare!

Schwört, wenn ihr konnt und durft, daß er, verschmaht Von euch, nicht in Berzweislung sterben wird Durch seine eigne Hand — und schwört uns zu, Daß, wenn wir euch die Namen nun entdeckt, Für unser Leben nichts zu fürchten sey, Noch daß ein ewiger Kerker uns lebendig Begraben und der Welt verbergen soll —

Dies schwört uns, und der Erste bin ich selbst,
Der euch die beiden Namen nennt!

### Timur.

Was fur Geheimnisse sind dies! Ihr Gotter, Nehmt diese Qual und Herzensangst von mir!

### Turandot.

Ich bin der Worte mud' — Ergreift sie, Stlaven! Durchbohret sie!

### Skirina.

D Konigin! Erbarmen!

(Die Verschnittenen find im Begriff zu gehorchen, aber Stirina und Zelima werfen fich bazwischen.)

### Barak.

Mun siehst du, Greis, das Herz der Tigerin!
Schiller's sammtl. Werte. VI. Wd. 26

Willir (niebergeworfen).

Mein Sohn! dir weih' ich freudig dieses Leben. Die Mutter ging voran, ihr folg' ich nach.

### Turandot

(betroffen, wehrt ben Stlaven).

Sein Cohn! Was bor'ich? haltet! - Du ein Pring? Gin Konig? Du bes Unbekannten Bater? Eimur.

Ja, Graufame! ich bin ein Konig - bin Ein Bater, ben ber Jammer niederbruckt!
Barak.

D Konig! was habt ihr gethan! Skirina.

Gin Konig!

In foldem Glend!

Belima.

Allgerechte Gotter!

### Turandot

(in tiefes Staunen verloren, nicht ohne Rührung). Ein König und in foldher Schmach! — Sein Bater! Des unglücksel'gen Jünglings, den ich mich Ju haffen zwinge und nicht haffen kann!
— D der Bejammernswürdige — Wie wird mir!
Das Herz im tiefsten Busen wendet sich!
Sein Bater! — Und er selbst — sagt' er nicht so?
Genöthiget, als niedrer Knecht zu dienen,
Und Lasten um geringen Sold zu tragen!
D Menschlichkeit! D Schicksal!

Barak.

Turandot!

Dies ist ein König! Schenet ench und schaudert Zuruck, die heil'gen Glieder zu verletzen! Wenn solches Jammers Größe ench nicht rührt, Euch nicht das Mitleid, nicht die Menschlichkeit Entwassnen kann, laßt euch die Scham besiegen! Ehrt eures eignen greisen Vaters Haupt In diesem Greis! — D schaudet euch nicht selbst Durch eine That, die euer Blut entehrte! Genug, daß ihr die Jünglinge gemordet! Schonet das Alter, das unmächtige, Das auch die Götter zum Erbarmen zwingt!

Belima (wirft sich zu übren Küßen).

Ihr send bewegt, ihr konnt nicht widerstehn. D gebt dem Mitleid und der Gnade Raum! Last euch die Große dieses Jammers ruhren!

# Dweiter Auftritt.

Adelma zu ben Vorigen:

Turandot (ihr entgegen). Kommst du, Adelma? Hilf mir! o schaff' Rath! Ich bin entwaffnet — ich bin außer mir! Dies ist sein Vater, ein Monarch und König! Adelma.

Ich horte Alles. Fort mit diesen Beiden! Schafft dieses Gold hinweg! Der Kaiser naht!

### Curandot.

Mein Bater? Dic?

Adelma.

Ist auf dem Weg hieher.

(Zu ben Schwarzen.)

Fort, eh' wir überfallen werden! Eflaven, Führt diese Beiden in die untersten Gewölbe des Gerails! Dort haltet sie Berborgen, bis auf weitere Befehle!

(Zu Turanbot.)

Es ist umsonst. Wir mussen der Gewalt Entsagen. Nichts kann retten als die List. — Ich habe einen Anschlag — Skirina, Ihr bleibt zuruck. Auch Zelima soll bleiben.

Barak (zu Timur).

Weh uns, mein Fürst! Die Götter mögen wissen, Welch neues Schreckniß ausgebrütet wird!

— Weib! Tochter! Send getreu, o haltet fest, Laßt euch von diesen Schlangen nicht verführen!

Turandot (zu ben Schwarzen).

Ihr wisset den Besehl. Fort, fort mit ihnen In des Scrails verborgenste Gewölbe!

Cimur.

Fall' eure ganze Rache auf mein haupt! Mur ihm, nur meinem Sohn erzeiget Mitleid! Barak.

Mitleid in dieser Furie? Berrathen Ist euer Sohn, und uns, ich seh' es klar, Wird ew'ge Nacht dem Ang' der Welt verbergen. Man führt uns aus dem Angesicht der Menschen, Wohin kein Lichtstrahl und kein Auge bringt, Und unser Schmerz kein fühlend Ohr erreicht!
(Bur Pringeson.)

Die Welt kannst du, der Menschen Augen blenden, Doch zittre vor der Götter Rachgericht! Magst du im Schlund der Erde sie verstecken, Laß tausend Todtengrüfte sie bedecken, Sie bringen deine Uebelthat an's Licht.

(Er folgt mit Timur ben Berfcmittenen, welche zugleich bie Tafel und bas Becken mit den Goldstücken hinwegtragen.)

# Dritter Auftritt.

Turandot. Adelma. Belima und Skirina.

Turandot (zu Aberma).

Auf dich verlaff' ich mich, du einz'ge Freundin! D sage, sprich, wie du mich retten willst.

### Adelma.

Die Wachen, die auf Altoums Befehl
Des Prinzen Zimmer hüten, sind gewonnen.
Man kann zu ihm hineingehn, mit ihm sprechen —
Und was ist dann nicht möglich, wenn wir klug
Die Furcht, die Ueberredung spielen lassen.
Denn arglos ist sein Herz und gibt sich leicht
Der Schmeichelstimme des Verräthers hin.
Wenn Skirina, wenn Zelima mir nur

Bebulflich find und ihre Rolle spielen, So zweifelt nicht, mein Anschlag soll gelingen. Turandot (m Stiring).

So lieb bir Haffans Leben, Stirina! Er ist in meiner Macht, ich kann ihn tobten. Skirina.

Was ihr besehlt, ich bin bereit zu Allem, Wenn ich nur meines Haffans Leben rette.

So werth bir meine Gunft ift, Zelima — Belima.

Anf meinen Gifer gahlt und meine Trene!

Co fommt. Rein Augenblick ift zu verlieren. (Gie geben ab.)

Turaydot.

Geht! geht! Thut, was fie fagt.

# Dierter Auftritt.

### Turandot (allein).

Was finnt Abelma?

Wird sie mich retten? Götter, sieht ihr bei! Kann ich mich noch mit biesem Siege kronen, Wes Name wird bann großer senn, als meiner? Wer wird es wagen, sich in Geisteskraft Mit Turandot zu messen? — Welche Luft,

Im Divan, vor der wartenden Versammlung, Die Namen ihm in's Angesicht zu wersen, Und ihn beschämt von meinem Thron zu weisen!

— Und doch ist mir's, als würd' es mich betrüben!

Mir ist, als säh' ich ihn, verzweislungsvoll,

Zu meinen Jüßen seinen Geist verhauchen,
Und dieser Anblick dringt mir an das Herz.

— Wie, Turandot? wo ist der edle Stolz

Der großen Seele? Hat's ihn auch gekränkt,

Im Divan über dich zu triumphiren?

Was wird dein Antheil senn, wenn er auch hier

Den Sieg dir abgewinnt? — Recht hat Adelma!

Zu weit ist es gekommen! Umkehr ist

Micht möglich! — Du nußt siegen oder fallen!

Bessiegt von Einem, ist bessegt von Allen!

# Füntter Auftritt.

Turandot. Altoum. Pantalon und Tartaglia forgen ibm in einiger Entfernung nach.

### Altonn

(in einem Briefe tesend und in tiefen Gedanken, für sich). So mußte dieser blutige Tyrann Bon Tefflis enden! Kalaf, Timurs Sohn, Ans seiner Bater Reich vertrieben, flüchtig Bon Land zu Lande schweisend, muß hieher Nach Peckin kommen und durch seltsame Verkettung der Geschiede glücklich werden! So führt das Schieksal an verborgnem Band Den Menschen auf geheimnisvollen Pfaden; Doch über ihm wacht eine Götterhand, Und wunderbar entwirret sich der Faden.

Pantalon (teife zu Tartagtia). Rappelt's der Majestat? Was kommt sie an, Daß sie in Versen mit sich selber spricht?

Cartaglia (seise zu Pantason).

Still! still! Es ist ein Bote angelangt Ans fernen Landen — Was er brachte, mag Der Teufel wissen!

### Altonn

(steedt den Brief in seinen Busen und wendet sich zu seiner Tochter.) Turandot! Die Stunden

Entfliehen, die Entscheidung rückt heran,
Und schlaslos irrst du im Serail umber,
Zerquälst dich, das Unmögliche zu wissen.

— Bergebens quälst du dich. Es ist umsonst!
Ich aber hab' es ohne Müh' erfahren.

— Sieh diesen Brief. Hier stehen beide Namen
Und Alles, was sie kenntlich macht. So eben
Bringt ihn ein Vote mir aus fernen Landen.
Ich halt' ihn wohl verschlossen und bewacht,
Bis dieser nächste Tag vorüber ist.
Der unbekannte Prinz ist wirklich König,
Und eines Königs Sohn — Es ist unmöglich,
Daß du errathest, wer sie Beide seyen.
Ihr Reich liegt allzusern von hier, der Name

— Doch sieh, weil ich's als Vater mit dir meine, Komm ich in später Nacht noch her — Kann es Dir Freude machen, dich zum Zweitenmal Im Divan dem Gelächter bloßzustellen, Dem Hohn des Pöbels, der mit Ungeduld Drauf wartet, deinen Stolz gebeugt zu sehen? Denn abgesinnt, du weißt's, ist dir das Volk; Kaum werd' ich seiner Buth gebieten können, Wenn du im Divan nun verstummen mußt.

— Sieh, liebes Kind, dies führte mich hieher.

Laft uns allein!

(Jene entfernen fich ungern und zaubernb.)

# Sechster Auftritt.

Turandot uns Altoum.

### Altonm.

(Rachdem Jene weg find, nahert er fich ihr, und faßt fie vertraulich bei der hand.)

3ch fomme, beine Chre

Bu retten.

### Turandot.

Meine Ehre, Sire? Spart euch Die Muh'! Nicht Rettung brauch' ich meiner Ehre — Ich werde mir im Divan morgen selbst Zu helsen wissen.

### Altoum.

Ach, du schmeichelft dir Mit eitler Hoffnung. Glaube mir's, mein Kind, Unmöglich ist's, zu wissen, was du hoffst. Ich les' in deinen Augen, deinen wild Verwirrten Jügen deine Qual und Angst. Ich bin dein Vater; sieh, ich hab' dich lieb.

— Wir sind allein — sen offen gegen mich!
Vekenn' es frei — weißt du die beiden Namen?

#### Turandot.

Db ich sie weiß, wird man im Divan horen.

### Altoum.

Mein, Kind, du weißt sie nicht, kannst sie nicht wissen. Wenn du sie weißt, so sag' mir's im Vertrauen. Ich lasse dann den Unglücksel'gen wissen, Daß er verrathen ist, und laß ihn still Ans meinen Staaten ziehn; so meidest du Den Haß des Volks, und mit dem Sieg zugleich Trägst du den Ruhm der Großmuth noch davon, Daß du dem Ueberwundenen die Schmach Der öffentlichen Niederlage spartest.

— Um dieses Einz'ge bitt' ich dich, mein Kind!

### Turandot.

Ich weiß die Namen oder weiß sie nicht, Genng! Hat er im Divan meiner nicht Geschont, brauch' ich auch seiner nicht zu schonen. Gerechtigkeit geschehe! Deffentlich, Wenn ich sie weiß, soll man die Namen horen.

### Altoum

(will ungebutbig werben, zwingt fich aber und fabrt mit Mäßi-

Durft' er dich schonen? Galt es nicht sein Leben? Galt es nicht, was ihm mehr war, deine Hand? Dich zu gewinnen und sich selbst zu retten, Mußt er den Sieg im Divan dir entreißen.

— Nur einen Augenblick leg' deinen Zorn Bei Seite, Kind — Gib Raum der Ueberlegung! Sieh, dieses Haupt setz' ich zum Pfand, du weißt Die Namen nicht — Ich aber weiß sie — hier (auf den Brief zeigend)

Stehn fie geschrieben und ich fag' fie bir. - Der Divan foll sich in der Fruh' versammeln, Der Unbekannte offentlich erscheinen; Mit seinem Namen redest du ihn an; Er foll beschamt, vom Blit getroffen, stehen, Berzweifelnd jammern und vor Schmerz vergeben; Bollkommen fen fein Fall und bein Triumph. - Doch nun, wenn du fo tief ihn hast gebeugt, Erheb' ihn wieder! Frei, aus eigner Wahl Reich' ihm die Sand und endige sein Leiden! - Romm, meine Tochter, schwore mir, daß du Das thun willst, und sogleich - wir sind allein Sollst du die Ramen wiffen. Das Geheimniß, Ich fchwore dir, foll mit uns beiden fterben. So lost der Knoten fich erfreulich auf; Du fronest dich mit neuem Siegesruhm, Berfohnest dir durch neue Edelthat Die Herzen meines Bolks, gewinnst dir selbst

Den Würdigsten der Erbe zum Gemahl, Erfreuest, troftest nach so langem Gram In seinem hohen Alter deinen Bater.

### Curandot

cift wahrend diefer Nede in eine immer zunehmende Bewegung gerathen).

Ach! wie viel arge Lift gebraucht mein Bater!

— Was foll ich thun? Mich auf Abelma's Wort Berlaffen, und dem ungewissen Glück Bertrau'n? Soll ich vom Bater mir die Namen Entdecken lassen, und den Nacken beugen
In das verhaßte Joch? — Furchtbare Wahl!

(Sie steht unentschlossen in heftigem Kampf mit sich seibst.) Herunter, stolzes Herz! bequeme bich! Dem Bater nachzugeben, ift nicht Schande!

(Indem fie einige Schritte gegen Alteum macht, fieht fie

Doch wenn Abelma — Sie versprach so fuhn, So zuversichtlich — Wenn sie's nun erforschte, Und übereilt hatt' ich ben Schwur gethan!

ploulich wieber fill.)

### Altonm.

Was finnest du und schwankest, meine Tochter, In zweiselnden Gedanken hin und her? Soll etwa diese Angst mich überreden, Daß du des Sieges dich versichert haltest? D Kind, gib beines Baters Vitte nach!—

### Curanbot.

Es sen. Ich mag' es drauf. Ich will Abelma Erwarten — So gar dringend ist mein Bater? Ein sichres Zeichen, daß es möglich ist, Ich konne, was er fürchtet, durch mich selbst Erfahren — Er versieht sich mit dem Prinzen! Nicht anders! Bon ihm selbst hat er die Namen; Es ist ein abgeredet Spiel; ich bin Verrathen und man spottet meiner!

### Altoum.

Nun?

Was zauderst du? Hor' auf, dich selbst zu qualen! Entschließe dich!

### Curandot.

Ich bin entschlossen — Morgen In aller Fruh' versammelt sich ber Divan,

Altoum.

Du bist entschlossen, es auf's Acuserste, Auf bffentliche Schande hin zu wagen? Aurandot.

Entschloffen, Sire, die Probe zu bestehen. Altoum (in bestigem Born).

Unsinnige! Berstockte! Blindes Herz!
Noch blinder als die Albernste des Pobels!
Ich bin gewiß, wie meines eignen Haupts,
Daß du dich desentlich beschimpsst, daß dir's
Unmöglich ist, das Räthsel aufzulösen.
Bohlan! Der Divan soll versammelt werden,
Und in der Nähe gleich sen der Altar;
Der Priester halte sich bereit, im Augenblick,
Da du verstummst, beim lauten Hohngelächter
Des Bolks die Trauung zu vollziehn. Du hast
Den Bater nicht gehört, da er dich slehte;
Leb' oder sirb, er wird dich auch nicht hören!

(Er geht ab.)

### Turandot.

Abelma! Freundin! Metterin! wo bist du? Berlassen bin ich von der ganzen Welt. Mein Bater hat im Zorn mich aufgegeben; Von dir allein erwart' ich Heil und Leben. (Entsernt sich auf ber andern Seite.)

Die Scene verwandelt sich in ein prächtiges Gemach mit mehrer ven Ausgängen. Im Kintergrund steht ein erientalisches Rubebett für Ralaf. Es ist finstre Nacht.

# Siebenter Auftritt.

Kalaf. Brigella, mit einer Factet.

(Kalaf geht in tiefen Gebanken auf und ab; Brigella betrachtet ibn mit Kopfschütteln.)

# Brigella.

'S hat eben Drei geschlagen, Prinz, und ihr Send nun genau dreihundert sechzigmal In diesem Zimmer auf und ab spaziert. Berzeiht! Mir liegt der Schlaf in allen Gliedern, Und wenn ihr selbst ein wenig ruhen wolltet, Es konnt' nicht schaden.

Kalaf.

Du haft recht, Brigella.

Mein forgenvoller Geift treibt mich umber; Dech bu magft gehen und bich fchlafen legen.

# Brigella

(geht, kommt aber gleich zurüch). Ein Wort zur Nachricht, Hoheit — Wenn euch hier Von ungefähr so was erscheinen sollte — Macht eure Sache gut — ihr send gewarnt!

### Balaf.

Erscheinungen? Wie so? Un diesem Ort?
(Mustert mit unruhigen Bliden bas Zimmer.)

### Brigella.

Du lieber Himmel! Uns ist zwar verboten Bei Lebensstrafe, Niemand einzulassen.
Doch — arme Diener! Herr, ihr wist ja wohl!
Der Raiser ist der Kaiser, die Prinzeß
Ist so zu sagen Kaiserin — und was
Die in den Kopf sich seizt, das muß geschehn!
'S wird einem sauer, Hoheit, zwischen zwei
Dachtrausen trocknen Kleides durchzukommen.
— Bersteht mich wohl. Man möchte seine Pflicht Gern ehrlich thun — doch man erübrigte
Auch gern Etwas für seine alten Tage.
Hofereins ist halter übel dran!

### Ralaf.

Wie? Sollte man mir gar an's Leben wollen? Brigella, rede!

# Brigella.

Gott soll mich bewahren! Allein bedenkt die Neugier, die man hat, Zu wissen, wer ihr send. Es konnte sich Zum Beispiel fügen, daß — burch's Schlüsselloch — Ein Geist — ein Unhold — eine Here kame, Ench zu versuchen — Gnug! ihr send gewarnt! Bersieht mich — Arme Diener, arme Schelme!

Sen außer Sorgen! Ich versiehe dich, Und werde mich in Acht zu nehmen wiffen.

Brigella.

Thut das und somit Gott befohlen, Herr. Um's himmels willen, bringt mich nicht in's Ungluck! (Gegen die Zuschauer.)

Es kann geschehen, daß man einen Beutel Mit Golde ausschlägt — möglich ist's! Was mich betrifft, Ich that mein Bestes und ich konnt' es nicht.

(Er geht ab.)

### Kalaf.

Er hat mir Argwohn in mein Herz gepflanzt. Wer konnte mich hier überfallen wollen? Und laß die Teufel aus der Holle felbst Ankommen, dieses Herz wird standhaft bleiben.

(Er tritt ans Tenfter.)

Der Tag ist nicht mehr weit, ich werde nun Nicht lange mehr auf dieser Folter liegen. Indeß versuch' ich es, ob ich vielleicht Den Schlaf auf diese Augen locken kann.

(Indem er fic auf bas Rubebette nieberlaffen will, bffnet fich eine von ben Thuren.)

# Achter Auftritt.

Kalaf. Skirina, in mannficher Afeibung und mit einer Maste vor bem Geficht.

### Skirina

(furchtfam fich nabernd).

Mein lieber Herr — Herr — D wie gittert mir Das Herg!

Kalaf (auffahrend).

Wer bist du und was suchst du hier?

### Skirina

(nimmt die Maste vom Geficht).

Kennt ihr mich nicht? Ich bin ja Stirina, Des armen Haffans Weib und eure Wirthin. Verkleidet hab' ich durch die Wachen mich Herein gestohlen — Uch! was hab' ich euch Nicht alles zu erzählen — Doch die Angst Erstickt mich und die Knice zittern mir; Ich kann vor Thränen nicht zu Worte kommen.

### Kalaf.

Sprecht, gute Frau! was habt ihr mir zu sagen? Skirina

(sich immer schuchtern umsehend).

Mein armer Mann halt sich versteckt. Es ward Der Turandot gesagt, daß er euch kenne.
Nun wird ihm nachgespurt an allen Orten,
Ihn in's Serail zu schleppen, und ihm dort Gewaltsam euren Namen abzupressen.
Wird er entdeckt, so ift's um ihn geschehn; Denn cher will er unter Martern fterben, Alls euch verrathen.

Ralaf.

Treuer, wackrer Diener!

- Ald, die Ummenschliche!

Skirina.

Ihr habt noch mehr

Von mir zu horen — ener Bater ift In meinem Haus.

Kalaf.

Was fagft bu? Große Gotter! Skirina.

Bon eurer Mutter zum troftlosen Wittwer Gemacht -

Ralaf.

D meine Mutter!

Skirina.

Hort mich weiter!

Er weiß, daß man euch hier bewacht; er zittert Für euer Leben; er ist außer sich; Er will verzweiselnd vor den Kaiser dringen, Sich ihm entdecken, kost' es, was es wolle; Mit meinem Sohne, ruft er, will ich sterben. Vergebens such' ich ihn zurück zu halten, Sein Ohr ist taub, er hört nur seinen Schmerz; Nur das Versprechen, das ich ihm gethan, Ein tröstend Schreiben ihm von eurer Hand Mit eures Namens Unterschrift zu bringen, Das ihm Versichrung gibt von eurem Leben, hielt ihn vom Aeußersten zurück! So hab' ich mich

hieher gewagt und in Gefahr gesetzt, Dem kummervollen Greife Troft zu bringen.

### Kalaf.

Mein Bater hier in Peckin! Meine Mutter Im Grab! — Du hintergehst mich, Skiring! Skiring.

Mich strafe Fohi, wenn ich euch das luge!

Ralaf.

Bejammernswerther Bater! Urme Mutter! Skiring (bringenb).

Kein Augenblick ist zu verlieren! Kommt! Bebenkt euch nicht, schreibt diese wen'gen Worte. Fehlt euch das Nöthige, ich bracht' es mit.

(Sie zieht eine Schreibtafel hervor.)

Genug, wenn dieser kummervolle Greis Zwei Zeilen nur von eurer Hand erhält, Daß ihr noch lebt und daß ihr Gutes hofft. Sonst treibt ihn die Berzweiflung an den Hof; Er nennt sich dort, und Alles ist verloren.

### Kalaf.

Ja, gib mir diese Tafel!

(Er ift im Begriff zu fchreiben, batt aber plopfic inne und fieht fie forschend an.)

#### Skirina!

Hast du nicht eine Tochter im Serail?

— Ja, ja, ganz recht. Sie dient als Sklavin bort Der Turandot; dein Mann hat mir's gesagt.

#### Skirina.

Run ja! Wie kommt ihr barauf?

### Ralaf.

Sfirina!

Geh' nur zuruck und fage meinem Bater Bon meinetwegen, daß er ohne Furcht Geheimen Zutritt bei dem Kaiser fordre, Und ihm entdecke, was sein Herz ihn heißt; Ich bin's zufrieden.

Skirina (betroffen).

Ihr verweigert mir

Den Brief? Gin Wort von eurer Sand genugt. Kalaf.

Nein, Stirina, ich schreibe nicht. Erst morgen Erfährt man, wer ich bin — Ich wundre mich, Daß Haffans Weib mich zu verrathen sucht.

Skirina.

Ich euch verrathen! Guter Gott!

(Für fich.)

Abelma mag benn felbst ihr Spiel vollenden.

(Zu Kalaf.)

Wohl, Pring! wie's euch beliebt! Ich geh' nach hause, Ich richte eure Votschaft aus; doch glaubt' ich nicht, Nach so viel übernommener Gefahr Und Muhe, euren Argwohn zu verdienen.

(Im Abgehen.)

Abelma wacht, und diefer schlummert nicht.

(Entfernt sich.)

#### Kalaf.

Erscheinungen! — Du sagtest recht, Brigella! Doch daß mein Bater hier in Peckin sen, Und meine Mutter todt, hat dieses Beib Mit einem heil'gen Eide mir bekräftigt! Kommt doch das Ungluck nie allein! Uch, nur Zu glaubhaft ist der Mund, der Boses meldet! (Die entgegengesetze Thur öffnet sich.) Noch ein Gespenst! Laß sehen, was es will!

# Meunter Auftritt.

Kalaf. Belima.

Belima.

Pring, ich bin eine Stlavin der Pringeffin, Und bringe gute Botschaft.

Kalaf.

Gab's der Himmel!

Wohl war' es Zeit, daß auch das Gute kame! Ich hoffe nichts, ich schmeichle mir mit nichts; Zu suhllos ist das Herz der Turandot.

Belima.

Wohl wahr, ich laugn' es nicht — und dennoch, Prinz, Sclang cs euch, dies stolze Herz zu rühren, Euch ganz allein; ihr send der Erste — Zwar Sie selbst besteht darauf, daß sie euch hasse; Doch ich bin ganz gewiß, daß sie euch liebt. Die Erde thu' sich auf und reiße mich In ihren Schlund hinab, wenn ich das lüge!

Gut, gut, ich glaube bir. Die Botschaft ift Nicht schlimm. Haft bu noch Mehreres zu sagen?

### Belima (naher tretenb).

Ich muß euch im Vertrauen sagen, Prinz!
Der Stolz, ber Ehrgeiz treibt sie zur Verzweiflung. Sie sieht nun ein, daß sie Unmbgliches Sich aufgeburdet, und vergeht vor Scham, Daß sie im Divan nach so vielen Siegen Vor aller Welt zu Schanden werden soll.
Der Abgrund biffue sich und schlinge mich Hinab, wenn ich mit Lugen euch berichte!

Kalaf.

Ruf' nicht so großes Unglück auf bich her!
Ich glaube dir. Geh, sage der Prinzessin,
Leicht sen es ihr, in diesem Streit zu siegen;
Mehr als durch ihren glänzenden Verstand
Wird sich ihr Ruhm erheben, wenn ihr Herz Empfinden lernt, wenn sie der Welt beweist,
Sie konne Mitleid fühlen, konne sich
Entschließen, einen Liebenden zu trossen,
Und einen greisen Vater zu erfreuen.
Ist dies etwa die gute Votschaft, sprich,
Die ich zu hören habe?

Belima.

Dein, mein Pring!

Wir geben uns fo leichten Raufes nicht; Man muß Geduld mit unfrer Schwachheit haben. — Bort an!

Kalaf.

Ich hore.

Belima.

Die Pringeffin Schickt mich.

— Sie bittet euch um einen Dienst — Laßt sie Die Namen wissen, und im Uebrigen Vertraut euch kühnlich ihrer Großmuth an.
Sie will nur ihre Eigenliebe retten,
Nur ihre Ehre vor dem Divan lösen.
Voll Güte steigt sie dann von ihrem Thron
Und reicht freiwillig euch die schone Nechte.
— Entschließt euch, Prinz. Ihr waget nichts dabei.
Gewinnt mit Güte dieses stolze Herz,
So wird nicht Zwang, so wird die Liebe sie,
Die zärtlichste, in eure Arme sühren.

#### Kalaf

(sieht ihr scharf in's Gesicht, mit einem bittern Lächeln). Hier, Sklavin, haft du den gewohnten Schluß Der Rebe weggelassen.

Belima. Welchen Schluß?

### Ralaf.

Die Erbe offne sich und schlinge mich Hinab, wenn ich Unwahres euch berichte.

### Belima.

So glaubt ihr, Pring, baß ich euch Lugen fage? Kalaf.

Ich glaub' es fast — und glaub' es so gewiß, Daß ich in bein Begehren nimmermehr Kann willigen. Rehr' um zu der Prinzessin! Sag' ihr, mein einz'ger Ehrgeiz sen ihr Herz, Und meiner gluhnden Liebe moge sie Berzeihn, daß ich die Bitte muß versagen.

Belima.

Bedachtet ihr, was diefer Eigenfinn Euch koften kann?

Kalaf.

Mag er mein Leben fosten! Belima.

Es bleibt babei, er wird's euch koften, Pring!

— Beharrt ihr brauf, mir nichts zu offenbaren?

Kalaf.

Michts!

Belima.

Lebet wohl!

(Im Abgeben.)

Die Muhe konnt' ich sparen! Kalaf (auein).

Geht, wesenlose Larven! Meinen Sinn Macht ihr nicht wankend. Andre Sorgen sind's, Die mir das Herz beklemmen — Stirina's Bericht ist's, was mich angstiget — Mein Vater In Peckin! Meine Mutter tobt! — Muth, Muth, mein Herz!

In wenig Stunden ist das Loos geworfen. Könnt' ich den kurzen Zwischenraum im Arm Des Schlass verträumen! Der gequälte Geist Sucht Ruhe, und mich däucht, ich fühle schon Den Gott die sansten Flügel um mich breiten.

(Er legt fid) auf bas Rubebett und schlaft ein.)

# Behnter Auftritt.

Adelma tritt auf, bas Geficht verschleiert, eine Wachsterze in ber hand. Aulaf schlafend.

#### Adelma.

Nicht Alles soll mißlingen — Hab' ich gleich Bergebens alle Kunste des Betrugs Berschwendet, ihm die Namen zu entlocken, So werd' ich doch nicht eben so umsonst Bersuchen, ihn aus Peckin wegzusühren, Und mit dem schönen Raube zu entslichn. — D heißerslehter Augenblick! Jetzt, Liebe! Die mir dis jetzt den kühnen Muth verliehn, So manche Schranke mir schon überstiegen, Dein Feuer laß auf meinen Lippen glühn! Hilf mir in diesem schwersten Kampse siegen!

Der Liebste schläft. Sen ruhig, pochend Herz, Erzittre nicht! Nicht gern, ihr holden Augen, Scheuch' ich den goldnen Schlummer von euch weg; Doch schon ergraut der Tag, ich darf nicht säumen. (Sie nähert sich ihm, und berührt ihn sanst.)

Prinz! wachet auf!

## Kalaf (erwachenb).

Wer sibret meinen Schlummer? Ein neues Trugbild? Nachtgespenst, verschwinde! Wird mir fein Augenblick der Ruh' vergonnt? Adelma.

Warum so heftig, Pring? Was furchtet ihr?

Nicht eine Feindin ift's, die vor euch fieht; Nicht euren Namen will ich euch entlocken.

### Ralaf.

Ift bies bein Zweck, fo fpare beine Muh'! Ich fag' es bir voraus, bu wirft mich nicht betrugen.

#### Adelma.

Betrugen? ich? Berbien' ich ben Berbacht? Sagt an, war bier nicht Sfirina bei euch, Mit einem Brief euch liftig zu versuchen?

#### Ralaf.

Wohl war sie hier.

#### Adelma.

Doch hat sie nichts erlangt?

#### Ralaf.

Daß ich ein folcher Thor gewesen ware!

#### Adelma.

Gott sen's gedankt! — War eine Sklavin hier, Mit truglicher Vorspieglung euch zu blenden?

### Kalaf.

Solch eine Sklavin war in Wahrheit hier, Doch zog sie leer ab — wie auch bu wirst gehn.

#### Adelma.

Der Argwohn schmerzt, boch leicht verzeih' ich ihn, Lernt mich erst kennen! Setzt euch! Hort mich an, Und bann verdammt mich als Betrügerin!

(Sie fest sich, er folgt.)

#### Kalaf.

So redet denn und sagt, was ich euch soll.

### Adelma.

Erst seht mich näher an — beschaut mich wohl! Wer benkt ihr, bag ich sen?

### Kalaf.

Dies hohe Wesen,

Der eble Anstand zwingt mir Ehrfurcht ab. Das Kleid bezeichnet eine niedre Sklavin, Die ich, wenn ich nicht irre, schon im Divan Gesehen und ihr Loos beklagt.

### Adelma.

Auch ich

Hab' euch, die Götter wissen es, wie innig, Bejammert, Prinz! Es sind funf Jahre nun, Da ich, noch selber eine Gunstlingin Des Glücks, im niedern Sklavenstand euch sah. Schon damals sagte mir mein Herz, daß euch Geburt zu einem bessern Loos berusen. Ich weiß, daß ich gethan, was ich gekonnt, Euch ein unwürdig Schicksal zu erleichtern, Weiß, daß mein Aug' sich euch verständlich machte, So weit es einer Königstochter ziemte.

(Sie entschleiert sich.)

Seht her, mein Pring, und fagt mir, bies Gesicht, Sabt ihr es nie gesehn in eurem Leben?

### Ralaf.

Abelma! Ew'ge Götter! Seh' ich recht?

#### Adelma.

Ihr sehet in unwurd'gen Sklavenbanden Die Tochter Reicobads, des Koniges

Der Raraganen, einst zum Thron bestimmt, Jetzt zu ber Knechtschaft Schmach herabgestoßen! Kalaf.

Die Welt hat ench fur todt beweint. In welcher Gestalt, weh' mir, muß ich euch wieder finden! Euch hier als eine Stlavin des Scrails, Die Konigin, die edle Fürstentochter!
Adelma.

Und als die Sklavin dieser Turandot, Der grausamen Ursache meines Falles! Bernehmt mein ganzes Ungluck, Prinz! Mir lebte Ein Bruder, ein geliebter theurer Jüngling, Den diese skolze Turandot, wie euch, Bezauberte — Er wagte sich im Divan — (Sie hätt inne, von Schluchzen und Thränen unterbrochen.) Unter den Häuptern, die man auf dem Thore Zu Peckin sieht — entsetzensvoller Andlick! Erblicket ihr auch das geliebte Haupt Des theuren Bruders, den ich noch beweine.

Kalaf.

Unglückliche! So log die Sage nicht! So ist sie mahr, die klägliche Geschichte, Die ich für eine Fabel nur gehalten! Adelma.

Mein Bater Keicobad, ein fühner Mann, Nur seinem Schmerz gehorchend, überzog Die Staaten Altoums mit Heeresmacht, Des Sohnes Mord zu rachen — Ach! bas Glück War ihm nicht gunftig! Männlich sechtend fiel er Mit allen seinen Sohnen in ber Schlacht! Ich felbst, mit meiner Mutter, meinen Schwestern. Mard auf Befehl bes muthenben Begiers. Der unsern Stamm verfolgte, in ben Strom Beworfen. Jene kamen um; nur mich Errettete Die Menschlichkeit des Raifers, Der in dem Augenblick an's Ufer fam. Er schalt die Gräuelthat und ließ im Strom Nach meinem jammervollen Leben fischen. Schon halb entseelt werd' ich zum Strand gezogen: Man ruft in's Leben mich zuruck; ich werde Der Turandot als Sflavin übergeben, Bu glucklich noch, bas Leben als Weschenk Von eines Feindes Großmuth zu empfangen. D lebt in eurem Bufen menschliches Gefühl. So laßt mein Schicksal euch zu Berzen gehn! Denkt, was ich leibe! Denkt, wie es in's Berg Mir schneidet, sie, die meinen ganzen Stamm Bertilgt, als eine Sklavin zu bedienen.

Kalaf.

Mich jammert ener Ungluck. Ja, Prinzessin, Aufricht'ge Thranen zoll' ich euren Leiden — Doch euer grausam Loos, nicht Turandot Klagt an — Eu'r Bruder siel durch eigne Schuld; Eu'r Bater sünzte sich und sein Geschlecht Durch übereilten Rathschluß in's Berderben. Sagt, was kann ich, selbst ein Unglücklicher, Ein Ball der Schicksalsmächte, für euch thun? Ersteig' ich morgen meiner Wünsche Gipfel, So sollt ihr frei und glücklich senn — Doch jetzt Kann euer Unglück nichts als meins vermehren.

#### Adelma.

Der Unbekannten konntet ihr mißtrauen; Ihr kennt mich nun — der Fürstin werdet ihr, Der Königstochter, glauben, was sie euch Aus Mitleid sagen muß, und lieber noch Aus Zärtlichkeit, aus Liebe sagen möchte.

— D möchte dies befangne Herz mir trauen, Wenn ich jest wider die Geliebte zeuge!

### Ralaf.

Adelma, sprecht, was habt ihr mir zu fagen?

Wißt also, Prinz — Doch nein, ihr werdet glauben, Ich sen gekommen, euch zu tauschen, werdet Mit jenen feilen Seelen mich verwechseln, Die fur das Sklavenjoch geboren sind.

### Balaf.

Qualt mich nicht langer! Ich befchwor' ench, sprecht! Was ifi's? Was habt ihr mir von ihr zu fagen, Die meines Lebens einz'ge Göttin ift? Adelma (bei Geite).

Gib himmel, daß ich jetzt ihn überrede!

(Bu Ralaf sich wendenb.)

Pring, diese Turandot, die Schändliche, Herzlose, Falsche hat Befehl gegeben, Euch heut' am fruhen Morgen zu ermorden. — Dies ist die Liebe eurer Lebensgöttin!

Kalaf.

Mich zu ermorden?

Adelma.

Ja, euch zu ermorden!

Bei'm ersten Schritt aus biesem Zimmer tauchen Sich zwanzig Degenspissen euch in's Herz; So hat es die Unmenschliche besohlen.

### Kalaf

(steht schnett auf und geht gegen die Thar). Ich will die Wache unterrichten.

Adelma (halt ihn zurud).

Bleibt!

Wo wollt ihr hin? Ihr hofft noch, euch zu retten? Unglücklicher, ihr wißt nicht, wo ihr send, Daß euch des Mordes Netze rings umgeben! Dieselben Wachen, die der Kaiser euch Zu Hütern eures Lebens gab, die sind — Gedingt von seiner Tochter, euch zu tödten.

#### Kalaf

Causer sich, taut und bestig mit dem Ausbruck des innigsten Leidens). D Timur! Timur! unglücksel'ger Bater! So muß dein Kalaf endigen! Du mußt Nach Peckin kommen, auf sein Grab zu weinen! Das ist der Trost, den dir dein Sohn versprach!

— Furchtbares Schicksal!

(Er verhalt fein Geficht, gang feinem Schmerz hingegeben.)
Adelma (fur fich, mit frohem Erstaunen).

Kalaf! Timure Sohn!

Gludfel'ger Fund! — Fall' es nun, wie es wolle! Entgeh' er meinen Schlingen auch, ich trage Mit biefem Namen fein Geschick in Handen.

#### Ralaf.

So bin ich mitten unter den Soldaten, Die man zum Schutz mir an die Seite gab,

Verrathen! Ach, wohl fagte mir's vorbin Der feilen Stlaven einer, bag Beffechung Und Furcht bes Machtigen bas schwere Band Der Treue lofen - Leben, fabre bin! Bergeblich ift's, bem graufamen Weftirn, Das und verfolat, zu widerfiehn - Du follit Den Willen haben, Graufame - bein Aug' Un meinem Blute weiden! Guffes Leben. Kahr' bin! Dicht zu entfliehen ift bem Schickfal.

Adelma (mit Fener).

Pring, jum Entflichen zeig' ich euch bie Bege; Nicht muß'ge Thranen bloß bab' ich fur euch. Gewacht hab' ich indeff, geforgt, gehandelt, Rein Gold gespart, die Suter zu bestechen. Der Weg ift offen. Folgt mir! Euch vom Tobe. Mich aus den Banden zu befreien, fomm' ich. Die Pferbe warten, die Gefährten find Bereit. Lagt uns aus biefen Mauern flieben, Worauf ber Aluch ber Gotter liegt. Der Rhan Bon Berlas ift mein Freund, ift mir burch Banbe Des Blute verknupft und heilige Bertrage. Er wird uns schutzen, feine Staaten bffnen, Und Waffen leiben, meiner Bater Reich Buruck zu nehmen, daß ich's mit euch theile. Wenn ihr der Liebe Opfer nicht verschmabt. Verschmäht ihr's aber und verachtet mich. So ist die Tartarei noch reich genug Un Kurftentochtern, diefer Turandot Un Schönheit gleich und gartlicher als fie. Aus ihnen wählt euch eine wurdige

Gemahlin aus! Ich — will mein Herz besiegen. Nur rettet, rettet dieses theure Leben!

(Sie spricht das Folgende mit immer steigender Lebhaftigkeit, indem sie ihn bei der Hand ergreift und mit sich sortzureisen sucht.)

D kommt! Die Zeit entflicht, indem wir sprechen. Die Hahne krahn; schon regt sich's im Pallast; Todbringend steigt der Morgen schon herauf. Fort, eh' der Rettung Pforten sich verschließen!

#### Kalaf.

Großmuthige Abelma! einz'ge Freundin! Wie schmerzt es mich, daß ich nach Berlas euch Nicht folgen, nicht der Freiheit fuß Gefchenk, Nicht euer våterliches Reich guruck Euch geben kann — Was murde Altoum Bu dieser beimlichen Entweichung fagen? Macht' ich nicht schändlichen Verraths mich schuldig, Wenn ich, des Gastrechts heilige Gebrauche Berletend, aus bem innerften Gerail Die werthgehaltne Sklavin ihm entführte? - Mein Berg ift nicht mehr mein, Abelma. Gelbst Der Tod, den jene Stolze mir bereitet, Wird mir willfommen fenn von ihrer Sand. - Flieht ohne mich, flieht, und geleiten euch Die Gotter! Ich erwarte hier mein Schickfal. Doch trofflich ift's, fur Turandot zu fterben, Wenn ich nicht leben kann fur sie - Lebt wohl!

#### Adelma.

Sinnloser! ihr beharrt? ihr send entschlossen?

Schiller's sammer. Werte. VI. 28. 28

#### Ralaf.

In bleiben und den Mordstreich zu erwarten. Adelma.

Ha, Undankbarer! Nicht die Liebe ist's, Die euch zurückhalt — ihr verachtet mich! Ihr wählt den Tod, um nur nicht mir zu folgen! Verschmähet meine Hand, verachtet mich; Nur flicht, nur rettet, rettet euer Leben!

Ralaf.

Berschwendet eure Worte nicht vergebens! Ich bleibe und erwarte mein Geschick.

#### Adelma.

So bleibet benn! Auch ich will Eflavin bleiben, Dhn' euch verschmah' ich auch der Freiheit Gluck. Laß sehn, wer von uns beiden, wenn es gilt, Dem Tode kuhner trogt!

(Bon ihm wegtretend.)

Bar' ich die Erfte,

Die durch Beständigkeit an's Ziel gelangte?

Kalaf, Sohn Timurs!

(Berneigt fich fvottend.)

Unbekannter Pring!

Lebt wohl!

(Geht ab.)

Kalaf (allein).

Wer hat auf folder Folter je gezittert? Und endet sie, welch neues größres Schreckniß Bereitet mir der Tag! aus welchen handen! Hat meine edelmuthig treue Liebe Solches um dich verdient, tyrannisch Herz!

— Wohlan! Den Himmel farbt das Morgenroth!
Die Sonne steigt herauf und allen Wesen
Bringt sie das Leben, mir bringt sie den Tod!
Geduld, mein Herz! dein Schicksal wird sich lösen!

# Elfter Auftritt.

Brigella. Kalaf.

Brigella.

Der Divan wird versammelt, Herr. Die Stunde Ift ba. Macht euch bereit!

#### Kalaf

(mißt ihn mit wilden fcheuen Bliden).

Bift bu bas Werkzeug?

Wo hast du deinen Dolch versieckt? Mach's kurz! Bollziehe die Befehle, die du hast! Du raubst mir nichts, worauf ich Werth noch legte.

Brigella.

Was fur Befehle, Herr? Ich habe keinen Befehl, als euch zum Divan zu begleiten, Wo Alles schon versammelt ist.

### Kalaf

(nach einigem Rachfinnen refignirt).

Lag uns benn gehn!

Ich weiß, daß ich ben Divan lebend nicht

Erreichen werde — Sieh, ob ich bem Tob Beherzt entgegen treten kann.

### Brigella

(fieht ihn erstaunt an).

Was Teufel schwatzt er da von Tod und Sterben? Berwünschtes Weibervolk! Sie haben ihn In dieser ganzen Nacht nicht schlasen lassen; Nun ist er gar im Ropf verrückt!

### Kalaf

(wirft bas Schwert auf den Boben).

Da liegt

Mein Schwert. Ich will mich nicht zur Wehre seigen. Die Graufame erfahre wenigstens, Daß ich die unbeschützte Brust von selbst Dem Streich des Todes bargeboten babe!

(Er geht ab, und wirb, so wie er hinaustritt, von kriege: rifchem Spiel empfangen.)

# Fünfter Aufzug.

Die Scene ift bie vom zweiten Aufzug.

Im hintergrund des Divans steht ein Altar mit einer chinesischen Gottheit und zwei Priestern, welche nach Aufziehung eines Berhangs sichtbar werden. — Bei Erbssnung des Atts sint Altoum auf seinem Throne. Pantalon und Tartaglia stehen zu seinen beiden Seiten; die acht Doctoren an ihrem Platz; die Wache unter bem Gewehre.

# Erster Auftritt.

Altoum, Pantalon, Tartaglia, Doctoren, Wache, Greich barauf Kalaf.

### Ralaf

(tritt mit einer fturmischen Bewegung in den Saal, voll Arge wohn hinter sich schauend. In der Mitte der Scene verbeugt er sich gegen den Kaiser, dann für sich).

Wie? Ich bin lebend hier — Mit jedem Schritt Erwartet' ich die zwanzig Schwerter in der Brust Ju sühlen, und von Niemand angefallen, Hab' ich den ganzen Weg hieher zurückgelegt? So hatte mir Abelma falsche Botschaft Verkündet — oder Turandot entdeckte Die Namen, und mein Unglück ist gewiß!

#### Altonn.

Mein Cobn! ich febe beinen Blick umwolft: Dich qualen Kurcht und 3meifel - Kurchte nichts mehr! Bald werd' ich beine Stirn erheitert febn: In wenig Stunden endet beine Prufung. - Gebeimniffe von freudenreichem Inhalt Sab' ich fur dich - Noch will ich fie im Bufen Berfebließen, theurer Jungling, bis bein Berg, Der Freude offen, fie bernehmen fann. - Doch merke bir: nie kommt bas Gluck allein; Es folgt ibm ficts, mit reicher Gaben Rulle Beladen, die Bealeitung nach - Du bist Mein Cohn, mein Eidam! Turandot ift bein! Dreimal bat fie in diefer Nacht zu mir Gesendet, mich beschworen und gefleht, Sie von der furchtbarn Probe loszusprechen. Daraus erkenne, ob du Urfach haft, Sie mit getroftem Bergen zu erwarten.

Pantalon (zuversichtlich).

Das könnt ihr, Hoheit! Auf mein Wort! Was das Betrifft, damit hat's seine Richtigkeit!

Nehmt meinen Glückwunsch an! Heut' ist die Hochzeit.

Zweimal ward ich in dieser Nacht zu ihr Geholt; sie hatt' es gar zu eilig; kaum
Ließ sie mir Zeit, den Fuß in die Pantossel

Zu siecken; ungefrühstückt ging ich hin;
Es war so grimmig kalt, daß mir der Bart
Noch zittert — Aufschub sollt' ich ihr verschaffen,
Nath schaffen sollt' ich — Bei der Majestät
Kürsprach' einlegen — Ja, was sollt' ich nicht!

'S war mir ein rechtes Gaubium und Labfal, Ich laugn' es nicht, sie besperat zu sehn. Tartaglia.

Ich ward um sechs Uhr zu ihr hin beschieden; Der Tag brach eben an; sie hatte nicht Geschlasen und sah aus wie eine Eule. Wohl eine halbe Stunde bat sie mich, Gab mir die schönsten Worte, doch umsonst! Ich glaube gar, ich hab' ihr bittre Dinge Gesagt vor Ungeduld und grimm'ger Kalte.

#### Altonm.

Seht, wie sie bis zum letzten Augenblick Moch zaudert! Doch sie sperret sich umsonst. Gemessene Besehle sind gegeben, Daß sie durchaus im Divan muß erscheinen, Und ist's mit Gute nicht, so ist's mit Zwang. Sie selbst hat mich durch ihren Eigenssinn Berechtigt, diese Strenge zu gebrauchen. Ersahre sie die Schande nun, die ich Umsonst ihr sparen wollte — Freue dich, Mein Sohn! Nun ist's an dir, zu triumphiren!

Ich bank' ench, Sire. Mich freuen kann ich nicht. Zu schmerzlich leid' ich selbst, daß der Geliebten Um meinetwillen Zwang geschehen soll. Biel lieber wollt' ich — Uch, ich könnte nicht! Was wäre Leben ohne sie? — Bielleicht Gelingt es endlich meiner zärtlichen Bewerbung, ihren Abschen zu bestegen, Ihn einst vielleicht in Liebe zu verwandeln.

Mein ganzes Wollen soll ihr Stlave sem, Und all mein bochstes Wünschen ihre Liebe. Wer eine Gunst bei mir erlangen will, Wird keines andern Fürspruchs nothig haben, Als eines Winks aus ihrem schonen Aug'. Kein Nein aus meinem Munde soll sie kranken, So lang die Parze meinen Faden spinnt; So weit die Welle meines Lebens rinnt, Soll sie mein einzig Träumen som und Denken!

#### Altoum.

Auf denn! man zogre långer nicht! Der Divan Werde zum Tempel. Man erhebe den Altar! Der Priester halte sich bereit! Sie soll Bei ihrem Eintritt gleich ihr Schickfal lesen, Und soll erfahren, daß ich wollen kann, Was ich ihr schwur.

(Der bintere Borhang wird aufgezogen; man erblickt ben chinesischen Gbgen, ben Altar und die Priester, Alles mit Kerzen beleuchtet.)

Man biffne alle Pforten! Das ganze Bolk foll freien Eingang haben! Zeit ist's, daß dieses undankbare Kind Den tausendsachen Kummer uns bezahle, Den es auf unser greises Haupt gehäuft.

(Man bort einen lugubren Marsch mit gebämpften Trommeln. Balbdarauf zeigt sich Truffalbin mit Verschnittenen, hinter ihnen die Stlavinnen, barauf Turandot, alle in schwarzen Floren, die Frauen in schwarzen Schleiern.)

### Pantalon.

Gie fommt! Gie fommt! Still! Welche Klagmufif!

- Welch trauriges Gepräng! Ein Hochzeitmarsch, Der völlig einem Leichenzuge gleicht!

(Der Aufzug erfolgt gang auf diefelbe Weise und mit benfelben Geremonien wie im zweiten Alt.)

# Bweiter Auftritt.

Vorige. Turandot. Adelma, Belima, Ihre Stlavinnen und Verschnittenen.

#### Curandot

(nachbem fie ihren Thron bestiegen und eine allgemeine Stille erfolgt, zu Ralaf).

Dies Trau'rgepränge, unbekannter Prinz, Und dieser Schmerz, den mein Gefolge zeigt, Ich weiß, ist eurem Auge süße Weide. Ich sehe den Altar geschmückt, den Priester Zu meiner Trauung schon bereit, ich lese Den Hohn in jedem Blick und möchte weinen. Was Kunst und tiese Wissenschaft nur immer Vermochten, hab' ich angewandt, den Sieg Euch zu entreißen, diesem Augenblick, Der meinen Ruhm vernichtet, zu entsliehen; Doch endlich muß ich meinem Schicksal weichen.

### Kalaf.

D lafe Turandot in meinem Herzen, Wie ihre Trauer meine Freude dampft, Gewiß, es wurde ihren Jorn entwaffnen.

War's ein Bergebn, nach foldem Gut zu fireben? Ein Frevel mar's, es zaghaft aufzugeben!

#### Altoum.

Prinz, der Herablaffung ist sie nicht werth. Un ihr ist's jeto, sich herabzugeben! Kann sie's mit edelm Anstand nicht, mag sie Sich darein finden, wie sie kann — Man schreite Zum Werk! Der Instrumente froher Schall Berkunde laut —

#### Curandot.

Gemach! damit ift's noch zu fruh!

(Aufftehend und zu Kalaf sich wendend.) Vollkommner konnte mein Triumph nicht senn, Als dein getäuschtes Herz in suße Hoffnung, Erst einzuwiegen und mit Einemmal Nun in den Abgrund nieder dich zu schleudern.

(Langfam und mit erhobner Stimme.) Her', Kalaf, Timurs Sohn! verlaß den Divan! Die beiden Namen hat mein Geist gefunden. Such' eine andre Braut — Weh dir und Allen, Die sich im Kampf mit Turandot versuchen!

Kalaf.

Dich Unglücklicher!

Altoum.

Ift's moglich? Gotter!

Pantalon.

Beilige Ratharina!

(Zu Tartaglia.)

Beht heim! Lagt euch ben Bart auszwicken, Doctor!

### Cartaglia.

Allfbehfter Tien! Mein Berftand fteht fill! Ralaf.

Alles verloren! alle Hoffnung toot!

— Wer sieht mir bei? Ach, mir kann Niemand helfen!
Ich bin mein eigner Mörder; meine Liebe
Verlier' ich, weil ich allzusehr geliebt!

— Warum hab' ich die Räthsel gestern nicht
Mit Fleiß versehlt, so läge dieses Haupt
Icht ruhig in dem ew'gen Schlaf des Todes,
Und meine bange Seele hätte Lust.
Warum, zu güt'ger Kaiser, mußtet ihr
Das Blutgesetz zu meinem Vortheil milbern,
Daß ich mit meinem Haupt dasür bezahlte,
Wenn sie mein Käthsel ausgelöst — So wäre
Ihr Sieg vollkommen und ihr Herz befriedigt!

(Ein unwilliges Gemurmet entsteht im Kintergruns.)

Attoum.

Ralaf! mein Alter unterliegt bem Schmerz; Der unversehne Blitzstrahl schlägt mich nieder.

Curandot (bei Seite zu Zerima).

Sein tiefer Jammer rührt mich, Zelima! Ich weiß mein Herz nicht mehr vor ihm zu schützen. Belima (teife zu Turandot).

D so ergebt euch einmal! Macht ein Ende! Ihr seht, ihr hort, das Bolk wird ungeduldig! Adelma (für sich).

Un diesem Augenblick hangt Tod und Leben! Ralaf.

Und braucht's benn des Gesetzes Schwert, ein Leben

Bu enbigen, bas langer mir zu tragen Unmöglich ift?

(Er tritt an ben Thron ber Turanbot.) Ja, Unversöhnliche!

Sich hier ben Ralaf, ben du kennst — ben bu Als einen namenlosen Fremdling haßtest, Den du jetzt kennst und fortfährst zu verschmähn! Berlohnte sich's, ein Dasewn zu verlängern, Das so ganz werthlos ist vor deinen Augen? Du sellst befriedigt werden, Grausame!
Nicht länger soll mein Anblick diese Sonne Beleidigen — Zu beinen Füßen —

(Er zieht einen Dolch und will fich burchstechen. In bemfelben Augenblick macht Abelma eine Bewegung, ihn zuruck zu halten und Turandot stürzt von ihrem Thron.)

#### Curandot

(ibm in ben Urm fallend, mit bem Ausbruck bes Schreckens und ber Liebe).

Ralaf!

(Beide feben einander mit unverwandten Bliden an und bleis ben eine Zeitlang unbeweglich in diefer Stellung.)

Altonm.

Was seh' ich!

Halaf (nach einer Pause).

Du? Du hinderst meinen Tod?

Ist das dein Mitleid, daß ich leben soll,

Ein Leben ohne Hoffnung, ohne Liebe?

Meiner Verzweislung denkst du zu gebieten?

— Hier endet deine Macht. Du kannst mich tödten;

Doch mich zum Leben zwingen kannst du nicht.

Laß mich, und wenn noch Mitleid in dir glimmt,

So zeig' es meinem jammervollen Bater! Er ist zu Peckin; er bedarf des Trostes; Denn auch des Alters letzte Stutze noch, Den theuren, einz'gen Sohn raubt ihm das Schickfal.

(Er will sich tobten.)

#### Turandot

(wirft fich ihm in die Arme).

Lebt, Kalaf! Leben sollt ihr — und für mich! Ich bin besiegt. Ich will mein Herz nicht mehr Berbergen — Eile, Zelima, den beiden Berlassenen, du kennst sie, Trost zu bringen, Freiheit und Freude zu verkünden — Eile! Belima.

Ald und wie gerne!

Adelma (får fich). Es ift Zeit zu sterben.

Die hoffnung ift berloren.

#### Ralaf.

Traum' ich, Götter?

#### Turandot.

Ich will mich keines Ruhms anmaßen, Prinz, Der mir nicht zukommt. Wisset denn; es wiss' Es alle Welt! Nicht meiner Wissenschaft, Dem Zufall, eurer eignen Uebereilung Berdank' ich das Geheimniß eures Namens. Ihr selbst, ihr ließet gegen meine Sklavin Adelma beide Namen euch entschlüpfen. Durch sie din ich dazu gelangt — Ihr also habt Gesiegt, nicht ich, und euer ist der Preis. — Doch nicht bloß, um Gerechtigkeit zu üben

Und bem Gesetz genug zu thun — nein, Prinz! Um meinem eignen Herzen zu gehorchen, Schenk' ich mich euch — Uch, es war euer, gleich Im ersten Augenblick, da ich euch sah!

#### Adelma.

D nie gefühlte Marter!

#### Kalaf

(der biese ganze Zeit über wie ein Traumender gestanden, scheint sest erft zu sich selbst zu kommen und schließt die Prinzessin mit Entzücken in seine Arme).

Ihr die Meine?

D tobte mich nicht, Uebermaaß ber Wonne!

#### Altonn.

Die Götter segnen bich, geliebte Tochter, Daß du mein Alter endlich willst erfreun. Berziehen sen bir jedes vor'ge Leid; Der Augenblick heilt jede Herzenswunde.

### Pantalon.

Hochzeit! Hochzeit! Macht Platz, ihr Herrn Doctoren! Cartaglia.

Platz! Platz! Der Bund sen alsogleich beschworen! Adelma.

Ja lebe, Grausamer, und lebe glucklich Mit ihr, die meine Seele haßt!

(Zu Turandot.)

Ja wisse,

Daß ich dich nie geliebt, daß ich dich haffe, Und nur aus Haß gehandelt, wie ich that. Die Namen sagt' ich dir, um den Geliebten Aus deinem Arm zu reißen und mit ihm, Der meine Liebe war, eh' bu ihn fahft, In glucklichere Lander mich zu fluchten. Roch diese Racht, da ich zu beinem Dienst Geschäftig schien, versucht' ich alle Listen; Selbst die Verlaumdung spart' ich nicht, zur Klucht Mit mir ihn zu bereden; doch umsonst! In seinem Schmerz entschlüpften ihm die Namen, Und ich verrieth sie bir: bu folltest siegen; Verbannt von deinem Angesicht follt' er In meinen Urm fich werfen - Eitle Soffnung! Bu innig liebt' er dich und wahlte lieber, Durch bich zu sterben, als fur mich zu leben! Berloren hab' ich alle meine Muhen; Mur Gins fieht noch in meiner Macht. Ich ftamme, Wie du, von koniglichem Blut und muß errothen, Daß ich so lange Sklavenfesseln trug. In dir muß ich die blut'ge Keindin haffen. Du haft mir Bater, Mutter, Bruder, Schwestern, Mir Alles, was mir thener war, geraubt, Und nun auch den Geliebten raubst du mir. So nimm auch noch die Letzte meines Stammes. Mich selbst zum Raube hin — Ich will nicht leben! (Sie bebt ben Dold, welchen Turanbot bem Ralaf entriffen, von der Erbe auf.)

Berzweiflung zuckte diesen Dold; er hat Das Herz gefunden, das er spalten soll. (Sie will fich erstechen.)

Kalaf (fätt ihr in ben Arm). Faßt euch, Abelma!

#### Adelma.

Lagt mich, Undankbarer! In ihrem Urm bich feben? Mimmermehr!

### Kalaf.

Ihr follt nicht sterben. Eurem glücklichen Berrathe dank' ich's, daß dies schone Herz, Dem Zwange seind, mich edelmuthig frei Beglücken konnte — Gütiger Monarch, Wenn meine beißen Vitten was vermögen, So habe sie die Freiheit zum Geschenk, Und unsers Glückes erstes Unterpfand Sen eine Glückliche!

#### Turandot.

Auch ich, mein Bater, Bereinige mein Bitten mit dem seinen. Zu hassenwerth, ich suhl' es, muß ich ihr Erscheinen; mir verzeihen kann sie nie, Und konnte nie an mein Berzeihen glauben. Sie werde frei, und ist ein größer Glück Für sie noch übrig, so gewährt es ihr! QBir haben viele Thranen sließen machen, Und müssen eilen, Freude zu verbreiten.

#### Pantalon.

Um's himmelswillen, Sire, schreibt ihr den Lauspaß, So schnell ihr konnt, und gebt ihr, wenn sie's fordert, Ein ganzes Königreich noch auf den Weg. Mir ist ganz weh und bang, daß unsre Freude In Rauch aufgeh', so lang ein wuthend Weib Sich unter einem Dach mit euch befindet. Altoum (zu Turandot).

Un folchem Freudentag, den du mir schenkst, Soll meine Milde keine Grenzen kennen. Nicht bloß die Freiheit schenk' ich ihr; sie nehme Die våterlichen Staaten auch zurück, Und theile sie mit einem wurd'gen Gatten, Der klug sev und den Mächtigen nicht reize.

#### Adelma.

Sire — Königin — ich bin beschämt, verwirrt — So große Huld und Milbe brückt mich nieder. Die Zeit vielleicht, die alle Wunden heilt, Wird meinen Kummer lindern — Jest vergönnt mir Zu schweigen und von eurem Angesicht Zu gehn — denn nur der Thränen bin ich fähig, Die unaushaltsam diesem Aug' entströmen.

(Sie geht ab mit verhautem Geficht, noch einen glübenden Blid auf Ralaf werfend, eh' fie scheibet.)

# Letzter Auftritt.

Die Vorigen ohne Abetma. Gegen bas Ende Timur, Barak Skirina und Belima.

#### Kalaf.

Mein Vater, o wo find' ich bich, wo bist du, Daß ich die Fulle meines Glucks in deinen Busen Ausgieße? Turandot (verlegen und beschämt).
Kalaf, euer edler Vater ist
Bei mir, ist hier — In diesem Augenblicke Fühlt er sein Gluck — Verlangt nicht mehr zu wissen, Nicht ein Geständniß, das mich schamroth macht, Vor allen diesen Zeugen zu vernehmen.

#### Altonm.

Timur bei dir? Wo ist er? — Freue dich,
Mein Sohn! Dies Kaiserreich hast du gewonnen;
Auch dein verlornes Reich ist wieder dein.
Ermordet ist der grausame Tyrann,
Der dich beraubte! Deines Volkes Stimme
Ruft dich zuruck auf deiner Bater Thron,
Den dir ein treuer Diener ausbewahrt.
Durch alle Lander hat dich seine Botschaft
Gesucht, und selbst zu mir ist sie gedrungen.
— Dies Blatt enthält das Ende deines Unglücks.

(lleberreicht ihm einen Brief.)

### Kalaf

(wirft einen Blid hinein und fieht eine Zeitlang in fprachlofer Rührung).

Gotter des Himmels! Mein Entzücken ift Droben bei euch — die Lippe ift verfiegelt.

(In diesem Augenblid bisnet sich der Saal. Timur und Barraf treten herein, von Zelima und ihrer Mutter begleitet. Wie Kalaf seinen Vater erblickt, eilt er ihm mit ausges breiteten Armen entgegen; Baraf sinkt zu Kalafs Füßen, indem sich Zelima und ihre Mutter vor der Turandot nies derwersen, welche sie gütig aushebt. Altoum, Pantalon und Tartaglia steben gerührt. Unter diesen Bewegungen fällt der Borhang.)

-0-0-





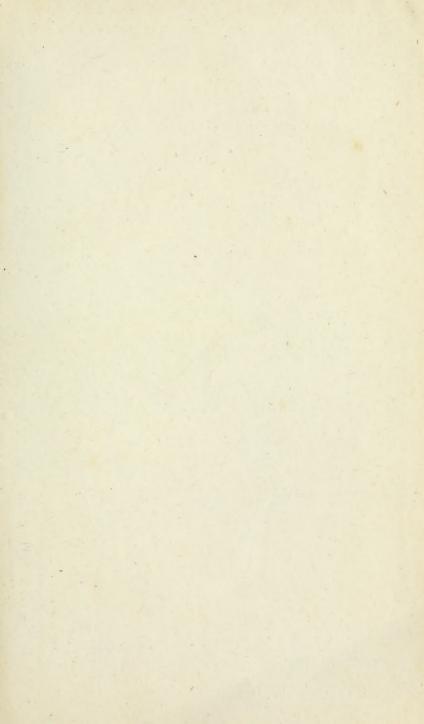





